

## Der Inhalt

|                                                 | Seite |
|-------------------------------------------------|-------|
| Soll das deutsche Mädel studieren               | . 1   |
| Erziehung zur harmonischen Bewegung             | . 2   |
| Die Obergausportfeste 1937 des BDM              | 4     |
| Der Mädeldlenst im Reichsbund für Leibesübungen | 6     |
| Jungfaschistinnen besuchten Deutschland         |       |
| Auf Island-Fahrt                                |       |
| Neues aus unserer Sozialarbeit                  | 10    |
|                                                 |       |
| Erziehung zur Leistung                          | . 17  |
| Jungmädel beim Wettkampf                        | . 17  |
| 268 Punkte und eine Urkunde                     | . 18  |
| Zwischenentscheid Im Handballspiel              |       |
| Jungmädel erzählen                              | 20    |
| Die Füchsin vom langen Bruch                    | 22    |
| Die Zeltlampe                                   | 23    |
| Bei den Schwälmer Jungmädeln                    | 24    |
| Abenteuer um Saratow                            |       |
|                                                 |       |
| Außendeutscher Bericht                          |       |
| Strelflichter                                   |       |
| Unsere Bücher                                   | 31    |

HAUPTSCHRIFTLEITERIN: HILDE MUNSKE, REICHSJUGENDFÜHRUNG, BERLIN NW 40, KRONPRINZEN-UFER 10 DER JUNGMÄDELTEIL WIRD ZUSAMMENGESTELLT VON LYDIA SCHURER-STOLLE, REICHSJUGENDFÜHRUNG VERLAG, ANZEIGEN- UND VERTRIEBSABTEILUNG: HANNOVER, GEORGSTRASSE 35

# Das Deutsche Mädel

Die Zeitschrift des Bundes Deutscher Mädel in der HJ.

## Soll das deutsche Mädel studieren?

Von Oberbannführer Dr. Kerl Lepper, Chef des Presse- und Propagandaamtes der RJF.

Die Bftere bistutlerte Schulteform wirft bie Frage auf, wie bas beutiche Mabel bie Sochichule besuchen joll. Bu biejem Ihema sprach bie Reichszeserentin bes BDR., Trube Burtner, por den Führern ber Sitter-Jugend im Reichs-führerlager zu Weimar.

Ein tutzet geschichtlicher Rudblid macht bie manchmal vertretene Ablehnung des Frauenstudiums erklätlich. Mit der Jahrhundertwende war ein jahrzehntelanger Kamps um die Zulassung des Frauenstudiums beendet. Ein deutscher Staat nach dem anderen öffnete den Frauen seine Hochschulen. Die natürlich nedeneinander bestehenden Lebensbereiche der Mannesardelt und des häuslich umgrenzten Frauenschaffens gingen inelnander über und hatten eine Berlagerung des Schwerpunttes der Frauenerziehung zur Folge. In der Sostemzelt versor die studierende Frau ihre Bestimmung und Aufgabe zur Frau und Mutter und wandte sich einseitig Berufsausgaben zu, die disher ausschließlich dem Manne zulamen. Die sogenannte Frauenrechtlerin verlangte Rechtsgleichheit mit dem Manne und erhob damit die Forderung, die Universitäten im gleichen Umsang zu besuchen.

Diesen vermännlichten Frauentop lehnt der Rationalsozialismus ab. Wir alle wissen, daß die nationalsozialikische Bewegung eine harte Soldatengeneration, die Frontgeneration des Weitkrieges als ihren Träger hat, und daß die deutsche Erhebung von 1933 eine Revolution war, die von Rännern gemacht wurde. Wir wissen aber auch, daß der Sieg der Bewegung nicht möglich gewesen wäre, wenn ich nicht beide Geschlechter in ihrem Lebenstreis dafür eingesetzt hätten. Es ist dier überstässig, an den Kampf und die Einsaybereitschaft der welblichen Jugend im BDR., NSDStB. und RS. Frauenschaft zu erinnern. Sie alle haben den Kampf geführt, der an sämtlichen Kampfabschichnitten der Bewegung gefämpst wurde.

Wie war es nun nach ber Machtübernahme? Der Rationallozialismus ist in einer entscheidend geänderten Bewertung des weiblichen Hochschulstudiums gekommen: er lehnt die "Frauenrechtlerin", die sich in rein männliche Berufe hineindrängt, entschieden ab. Wie sicht in nun heute um das weibliche Stubium? Die Reichsreserent in des BDM. wies auf die Notwendigkeit der akademischen Frauenberuse hin und ging babei von der Berücksichtigung bes Mabels belber Shulreform aus, bie bem Mabel unbebingt auch bie Griernung ber alten Sprachen ermöglichen muffe."

Die Möglichkeit ber Frauenberufe hat der Führer felbft einmal umriffen mit ben drei Begriffen: Alle Berufe, die bas Solfen, bas Seilen und Erziehen umschließen, find für die Frau porbringlicht ba. Damit ift ber Rahmen gegeben.

Es ilegt nun an uns, die Mabel fo in die Berufszweige bineinzubringen, bat fie nach ihren Fahlgtelten und Beranlagungen, ihrem Konnen und Bollen bas leiften, was fie um ihres Boltes willen leiften wollen.

Wir munichen feine überbildeten und verbildeten Mabel; aber die beutichen Mabel follen bie Schulbile bung haben, die notwendig ift, damit bie Frau gleichwertig neben bem Ranne bestehen tann. Dabei ift das Berufsziel, ber Blat, der später ausgefüllt merben foll, enticheibend jur jedes Madel, bas heute studieren will.

Es foll nicht immer bie Frage ftellen: Bas will ich werben, welchen Plat tann ich fo gut ober noch beffer als ein Mann ausfüllen? Riemals aber foll es beigen: 3ch mochte ftubieren, was foll ich ftubleren? - eine Frage, bie man in ben legten Jahren immer wleder horen tonnte, melftens von Frauen, ble es für intereffant hielten, in ihrem Leben minbeftens ein paar Semefter Bochichulftubium verzeichnen ju tonnen, mobei aber von erufthafter willenichaftlicher Arbeit teine Rede fein tonnte. Die Forberung bes BDM. für bie atabemlichen Frauenberufe ill gang bewuht und einbeutig. Gilt es boch, wieber echten Frauenfinn in bas Studlum hinein. jubringen. Durch ihre gelftige Musblidung wird bie ftubierenbe Frau burchaus nicht ihren Frauen- und Mutteraufgaben entfremdet. Bir tonnen bei der rein miffenfchaftlichen Arbeit, ber jest eine politifche, weltanicaulice und prattifche Berufsvorbereitung jur Seite geftellt wird, einfach nicht auf Die deutsche Frau vergichten; im Gegentell, wir brauchen fte heute mehr benn je,

Es soll ein gesundes Frauengeschlecht erzogen werden, — tonnen wir da auf unsere Sportlehrerinnen und Merzeinnen verzichten? Und in den Sheberatungsstellen, dei der öffentlichen Gesundheltspsiege, der Mütterschulung und überhaupt in den vielen weiblichen Organisationen, geht es da etwa um Aufgaben, die dem Manne vordehalten sind? Man deute weiter an die Erzieherinnen in unseren Boltsschulen, welde lichen Fachschulen und höheren Erziehungsstätten. Ja, selbst im Juristenberuf hat die Frau ihren Plat; allerdings soll sie auf teinen Fall aburteilen, sondern als Beisisperin und Berraterin hat sich die verponte Juristen bei der Jugend- und



Sozialgesichtsbarteit zu betätigen. Da find ferner die Themiterlanen, Schriftleiterlanen, Apothekerinnen und all die anberen Akademiterlanen, die bereit find, ihrem Bolte gesunde und mertvolle Frauentraft, verbunden mit fachlicher Leiftung, zu geben.

Es muß ein gesendes Gleichgewicht zwischen dem munlichen und weiblichen Universitätsstudium erreicht werden. Deshalb besahen wir die Frage des Frauenstudiums. Wir wissen, daß im BDM, das weltanschaulich und politisch geschulte Mädel die notwendige und gründliche Kenninis der deutschen Lebensverhältnisse mitbetommt; seine Fähigkeiten wird es auf den deutschen Hoch och hulen vertiesen und mit seinen könnerischen Kräften an den großen Aufgaben der Ration entschen Anteil haben.

## Erziehung jur harmonischen Bewegung

Von Obergauführerin Elfriede Blumenstat, Sportwartin der Reichsjugendführung

Es gibt immer noch Menschen, die Men ben Kopf zerbrechen, wie man ben BDR. — samt ber Jungmäbel — von seinem salschung eingeschlichen Weg, den er in seiner Körpererziehung eingeschlägen habe, abbringen tonne. Dieser "Abstlatschung ber Grücktigung ber Ha. mulle naturnotwendig alles Mädchenhasse — sosen noch vorhanden — exstiden und damit das deutsche Frauentum gesährden".

Diese jum Teil aus ehrlicher Besorgnis, jum Teil aus gang bestimmten Grunden im Jahre 1837 verbreiteten Zeststellungen find wohl in ben Anfängen unserer totperlichen Erziehung 1933/84 getroffen worben, benn in ben späteren Jahren bürfte in selbst den Fernstehendsten nicht enigangen sein, daß die Marichsolonne nicht bie Form unserer körperlichen Erstücktigung ist.

Es tann an biefer Stelle eripart bleiben, Die Rotwenbigfelt ber geordneten Marichform und ber baju notwendigen, wenigen Rommanbos ju begrunden. Die Rlarbeit ber Auffaffung ubet Debnungslibungen, 25-Allometer-Banbern (nicht Darich!) und Jahrtenfplole - Die brei Buntie, bie Berechtigung gu einem Anwurf enthalten tonnten -, ift in ber Führerinnenidaft bes BDM. fowie ber Jungmadel reftlos porhanden. Wo fich bas nach augen bin noch nicht fichtbar feltftellen lagt, liegt es an bem Stand ber Arbeit überhaupt. Man barf bie Arbeit ber gefamten Sitler-Jugenb und befonders bie torperlige Ergiebung ber Mabel nan einmal nicht mit bem Dagftab eines Bereine ober einer Comnaftite bem. Sporticule meffen, viellelcht noch nicht elamal mit bem Dag, bas man bis bente an ble Leibeserziehung bes deutichen Mabdens anlegt.

Diefer Mahtab murbe geschaffen auf Grund der Arbeit und Leiftung von noch nicht einmal zehn Prozent aller Mabel Deutschlands, nämlich derjenigen, die infolge besonderer Relegungen freiwillig Leibesübungen trieben. (Richt mit eingerechnet find hier die auf bem Lehrplan stehenden zwei Stunden Schulturnen vom a bis 14. Lebensjahr.)

Unsere Aufgabe war und me noch immer, die übrigen neunsig Prozent der 10- bis 21safrigen Mädel törperlich zu erziehen und damit vielleicht einmal einen neuen Rasskab zu schaffen für die Leibeserziehung aller deutschen Mädel überhaupt. Nur wird man sich daran gewöhnen mössen, dah auch der BDR, eine notwendige Entwicklung, zu der die oben angesührten zehn Prozent mehrere Jahrzehnte gebraucht haben, nicht in vier Jahren durchmachen fann. Wir hoffen indessen, verhältnismähig surze Zeit dazu zu gebrauchen, da unsere Mädel unverblidet und gesund an Leib und Seele sind; hinzu tommt, dah wir unsere Arbeit frei von allen Traditionen und Belastungen volltommen neu aufbauen tonnten und uns die reichhaltigsten Erjahrungen und Natschläge auf dem Gebiete der Lelbeserziehung erfahrener Menschen zur Berjügung stehen.

Deshalb fann uns jebe Kritit nur nugen, auch wenn fie fachlich ungutreffenb ift. In biefem Falle - bem Borwurf ber



Rachahmung soldatischer Jungen-Ertüchtigung — millen wir allerdings keststellen, daß anscheinend viele, uns selbstverständeliche Dinge unserer Sportarbeit zu wenig in der Dessentlichkeit besannt sind. Eine laute Propaganda und Schaustellungen haben wir nie benutt, um unsere Arbeit besanntzumachen, und wir werden es auch weiterhin nicht tun; aber en scheint doch notwendig m sein, an geeigneter Stelle öfter davon zu sprechen und auch mehr davon sichtbar werden zu lassen. Wer sich im übrigen unterrichten wollte, tonnte es zum mindesten durch unsere sährlichen Untergausportseste, die am deutlichsten Art und Entwicklung unserer Arbeit zeigten und auch weiterhin zeigen werden.

Seit bem Untergausportwartinnen-Zeltlager Buch im September 1936, in dem 450 hauptamtlich tätige Sportwartinnen
14 Tage lang in einer großen idealen Arbeitsgemeinschaft
Altes neu besestigten und Reues dazusernten, steht neben ber
grundlegenden Körperschule, die ben Körper in allen seinen
Teilen durcharbeitet, die Bewegungsschulung.

Genau so wie unsere Arttiter haben auch wir festgestellt, allerbings bereits bei Beginn unserer Sportarbeit im Jahre 1954,
bah der größte Teil der Mäbel überhaupt fein Bewegungsgefühl besitzt, d. h. sich nicht mühelos, natilrlich und harmonisch
bewegen kann und barüber hinaus erst recht beine Bewegungssormen, bit es Somnastit ober Tanz, ausführen kann. Wo dieses
an und für sich angeborene Körpergefühl vertümmert ober ganz
verschwunden ift, sehlt auch die Freude an der Bewegung.

Das Fehlen diefer Fähigtelt ift jedoch nicht gleichgültig und auch nicht mit anderem, z. B. mit Leiftung zu erfegen. Das Sarmonliche, Anmutige in der Bewegung ist ein Wesenstell des Rädels, allerdings erst des älteren Mädels. Alles das wissen wir! Der Mangel ist jedoch nicht darauf zurückzuführen, daß ber BOM. "marschiert", — und de liegt der Trugschluß



ber betreffenben Beffermiffer, — ober dag er in feiner Leibeserziehung zu wenig Wert auf bas Freilegen von weiblichen Seelen, und Geiftesträften legt, sonbern findet eine gang einfache und nlichterne Ertlärung.

Diese Mädel, benen jedes Bewegungsgefühl sehlt, tonnen ihren Körper überhaupt nicht mehr gebrauchen, die Gelenke sind verstelst, die Musteln zu schlaff oder zu vertrampst, die Reattionssähigtelt sehlt. Diese Rädel haben die Rachwitzungen zu überwinden von Generationen vor ihnen, für die eine Erziehung und gesunde Schönbeit des Körpers verpönt war, und die vergessen hatten, daß auch die Bewegung einer Schulung bedars. Für sie trifft es gar nicht zu, daß die Leibeserziehung des deutschen Rädels und der deutschen Frau bereits in der Arbeit an zwei die denerationen gewachsen ist, sondern sie stehen ganz am Ausang.

Wenn wir deshalb mli dem Aufnehmen der gomnaftlichen, rhothmischen Erziehung in unsere Grundausdildung solange Zeit gewartet haben und in einigen Gegenden des Reiches auch heute noch warten mussen, so ift das mehr als berechtigt. Eine Körpererziehung, die sich beinahe jahre- lang damit befassen mus, bei hunderttausen- ben von Mädeln zuerft einmal die selbstver- ständliche Turnkleidung einzuführen, tann nicht zur gleichen Zeit gesormteste und ausgesteilteste gymnastische Bewegungserziehung sein,

Es muß aber noch ein zweiter Puntt, ber gerabe von ber Seite ber Gymnaftifer immer wieder beim Beurteilen unserer Arbeit herausgestellt wird, geklätt werden. Man spricht von "ber weldlichen Leibeserziehung", die hinführen soll zur mützerlichen Frau, von törperlichesetischegeistigen Rraften, die durch sie in der Frau entwidelt werden millen, und fragt fich, ab diese oder sene Erziehungssorm wohl sur die Entwidzung der naturlichen Bestimmung der Frau geeignet sei.

Bir find eine politifche Mabel organisation. Genau so wie bas 3lel unserer Gesamterziehung bas nationalsozialiftisch geformte, gefunde Rabel ift, haben wir auch in unseren Gportftunden, Rabel torpenlich zu erziehen.

Für weitaus zwel Drittel helht das als Wichtigftes und dem Alter Entsprechendes: Röglichkeiten zur Entsaltung der natürlichen Bewegung zu schaffen; Situationen, in denen undewuht die törperlichen Fertigkeiten wachsen, ein ketiges, planmäßiges Ueben und Weiterentwickeln der natürlichen Anlagen, — mit den allereinsachten und primitivften Mitteln. Dazu aber fönnen nicht Mittel und Formen verwandt werden, die für Frauen richtig sind, zum größten Teil mit Frauen erarbeitet und an Frauen ausprobiert wurden. Für unsere älteren Mäbel ist die Erziehung von der natürlichen Bewegung zur geformten, der herrschen Bewegung selbstverständlich. Aber auch da ergeben sich wesenziehung der Arau.

Es ftimmt nicht, bag nur eine thathmifche Bindung magebend für die Difzipfinierung von "Madchen- und Frauengruppen" fein tann. Jur Difzipfinierung von Frauengruppen ja — Mädel gruppen aber brauchen und wollen auch eine auherlich fichtbare Difzipfin. Wer in einer Einheit im gleichen Schritt gegungen ober gelaufen ift, der welf, das auch darin eine rhathmische Bindung liegt, darüber hinaus aber das ftarte und feste Gefühl der Zusammengehörigkeit, das wir Mädel brauchen.

Es wird noch viele Jahre dauern, ehe wir durch unfere Bewegungserziehung eine Bewegungskultur geschaffen haben... Langfam geht es vorwärts, weil wir uns die Erreichung diefes einen Zieles "wicht zur Lebensaufgabe" (wie vorgeschlagen!) machen tonnen, sondern in Deutschland noch weitere wichtige Aufgaben zu losen sind, an denen die Jugend und vor allem die Räbel — in biesem Falle wirklich im Sindlid auf ihr späteres Fraus und Ruttersein — einen sehr großen Teil mitzuhelfen haben.

Langfam geht en voran, ba ber Mangel ber fachlich vorgebildeten Kräfte, die gleichzeltig unferen Mädeln Führerin und Borbild sein tonnen, so ungeheuer graß ift. Doch auch fleine Schritte bringen uns weiter, wenn sie von allen gegangen werden und es jeder Sportwartin und Führerin klar ift, daß die Erzichung zur harmontichen Bewegung das 31el unserer Arbeit ift.



## Die Ober- und Untergausportseste 1937 des BDM. sind überzeugende Leistungsschauen

Ueberall im Reiche finden in diesen Wochen die Sportseste bes BDM, ftatt. Jeder ber 450 Untergaue zeigt durch eine größere sportliche Beranstaltung des Untergaues oder durch Sondersportseste der Gruppen auch den Auhenstehenden den augenblidlichen Stand der BDM.-Sportarbeit. Gomnaftit, Leichtathleitt, Weitspleie und Boltstänze bilden den Inhalt dieser Feste, die seweils durch Lieder oder musikalische Darbielungen umrahmt werden.

Die Giegermanuschaften ber Untergausportsefte treten bann jum Ausscheibungswettfampf an, der für jeben Obergau gesondert durchgeführt wird. Un diesen Obergaufeften nehmen nicht nur diesenigen Mabel und Juhrerinnen tell, die aftlo in der BDR.-Arbeit stehen, sondern auch die hauptamtlichen Stellenseiterinnen der Untergaue, der gesamte Obergaustab und die Geldverwalterinnen.

Darüber hinaus stellt ber BDM. burch bas Abhalten der Obergaulportseste ben Gebanten bes Wettkampses zum erstenmal kärter heraus. Galt es zunächst in der Sportarbeit des BDM. die Grundlagen sportlicher Betätigung für jedes Mädel zu schaffen, galt es, Borurteile gegen den Rädelsport überhaupt zu überwinden und die Rädel selbst mit den einsachten Gesehen der Distissen und törperlichen Ertücktigung befanntzumachen, so werden in die sem Jahr bereits Leiskungen erzielt, die beachtliches sportliches Können zeigen.

Dabei verzichtet ber BDBl. nach wie vor bewuht auf bas berausftellen von Einzellelftungen, von Reforden. Jeber Steg gelingt burch Einfat einer Gemeinschaft, jeber Wettlampfift Mannschaftstampf. —

Mis Auftatt ber Obergaufportfefte 1987 fand im Beifein ber Reichsreferentin bes BDM., Trube Buriner, und ber Sauptreferentin im Amt RG., Obergauführerin Elfriede Blumen faat, ber Sporttag in hindenburg in Oberichleften ftatt.

Doch laffen wir eine objektive Stelle — bie "Schlefische Tageszeitung" — weiter berichten: "In der oberichtesischen Grenzkadt
hindenburg fand am Sonntag das Sportsest des BDM., Obergau Schlefien, statt. Dreisig Untergruppen legten mit ihren
besten Bertreterinnen eine einzigartige Leistungsschau der körperlichen Ertücktigungsarbeit ab. Darüber hinaus war das Obergausportsest mit einer Beteiligung von sast 10 000 BDM., und Jungmäbeln eine großartige Geerschau der jungen weiblichen Generation Schlestens. Ueber 20 000 Juschauer waren Zeugen schöner sportlicher Wettkämpse, bei denen die Gemeinzeugen schöner portlicher Wettkämpse, bei denen die Gemeinzeigesteleistung in den Bordergrund trat.

In der Frühe des Conntags maren die letten Sonbergilge mit BDM. und Jungmabeln ber einzelnen Untergaue in Finben-

burg eingetroffen. Bahrend im Friesendad und in ber Molfhitler-Kampsbahn die ersten sportlichen Wettsampse ausgetragen wurden, marichierten auf der großen Lagerwiese inmitten des an die Gränanlagen der Stadt hindenburg heranreichenden Bolfsparts Gunidorswald über 6000 BDM.-Räbel und Jungmäbel zu einer Rorgen seier mit der Reichsreserntin Trude Bürfner auf.

Unter Leitung ber Reserentin bes Obergaues, Gertrub Kirchnet, spielte die Instrumentengruppe des Obergaues eine Sändelsche Festmusis. Auch der plöhlich einsehende Regen tonnte die dissplinierte Haltung der Mädel nicht beeinträchtigen. Trugig in diesem Wetter flang das Lied "Unser die Sonne". In ihrer Ausprache widerlegte dann die Reichsreserentin eindringlich den Borwurf, die Hitler-Jugend sei keine gläubige Ingend. Gerade die nationalsozialistische Jugend sei die gläubigste aller Zeiten und werde alles daran sehen, die Ausgaben, die der Führer stellte, so zu erfüllen, dah die nachtommenden Generationen mit Achtung auf diesenigen sehen werden, die das Wert des Führers begannen.

Das am Bormlitag in dem ibeal gelegenen Friesenbab durchgeführte Schwimmsest bes Obergaues brachte interessante Schanvorführungen und Wettlämpse. hundert hindenburger Jungmäbel führten einen lustigen Rassenstart vor. In ber viermal-50-Weter-Stoffel der Untergau-Geloverwalterinnen, die
zwischen Rieber- und Oberschlesten ausgetragen wurde, konnten
die Oberschlesterinnen als Sieger hervorgehen . . .

Bor Beginn ber hauptveranftaltungen des Oberganfportfeftes am Sonntagnachmittag in ber Abalf bitler Kampfbahn in hindenburg hatte ein Regen erfrifchende Abfühlung gebracht.

Ueber bem Oval der muftergültigen Stadlonanlage wehten fast fünfzig Jahnen der HI. und der nationaljozialistischen Bewegung. Bom Zeltlager aus hielten die tausend aktiven Sportlerinnen des BDM, und die fünshundert Mädel der Rampfgruppe mit ben Wimpelträgerinnen festlichen Einzug in die Rampfbahn.

Die Führerin des Obergaues Schieften, Rathe Jalrzowitl, begrüßte unter ben Festeilnehmern die Bertreter der Pariel und Behörden und stattete dem Sobeitsträger von Sindenburg, Areisleiter Pg. Jonas, sowie der Stadtverwaltung und der Preusag den Dant all für das besondere Entgegensommen bei der Durchführung des Sportsestes.

Was die Mädel und Jungmädel der H3, nunmehr auf dem grünen Rasen der Kampsbahn im Wettkamps und Spiel zur Schau brachten, war ein überzeugender Beweis von dem im Obergau Schlesien erzielten Fortstätt in den Leibesübungen, Zur schönsten Schaugestaltete fich die Lausschule, die Augelgamnastit, das Boden-



tmmer des gleiche Bild: Tausende und aber Tausende von begeisterten Zuschauern auf allen Sportfesten des BDM.

turnen, das Seilspringen, die Einzelschule und die Ballgymenaftit. Ein besonders farbenfrobes Bild gab die Massendorführung von jünfhundert BDM.-Räbeln, die in ihrer lieidsamen Tracht Freude an der Bewegung und an der spielerischen Formgestaltung bewiesen.

Bei bem icon am Bormitiag jum Austrag gebrachten Mannicafistampf ber ichlefticen BDM.-Führerinnen- bei bem ein Dreitampf mit Weltiprung, Augelftogen und hindernislaufen zu bestehen war, fiegte bie Mannicaft bes Obergauftabes Breslau.

Die imal-100-Reier-Staffel ber Jungmabelführerinnen Goleflen brachte ben Bufchauern in ber Abolf-hitler-Rampfbahn ipannenbe Rampfphafen. Als Gieger ging ber Uniergau Reihe







Einige charakteristische Ausschnitte aus den sportlichen Vorführungen und Wettkämpfen des Obergaues Schlesien

in 58,8 Sefunden hervor. Auherordentlich intereffant verlief bas Sandballfpiel zwischen Sindenburg und Breslau. Bereits in ber erften Salbzeit konnten die Sindenburger mit 1:0 in Führung gehen. In der zweiten Spielhälfte verbefferten die Sindenburger Rabel das Ergebnis auf 4:0,

Nach Beendigung der Wettkampfe und Borführungen, die von den Zuschauermassen mit größter Anteilnahme verfolgt wurden, sprach die Reichsreserentin des BDM. Trude Bürkner, zu ihren Mädeln, "Ihr habt eure Sache fein gemacht !" anerkannte sie die Mannschaftsleiftung des schlessischen BDM.

Roch einmal erlebten dann die 30 000 in der Abolf-Sitler-Kampfbahn das herrliche Bild des Aufmariches der BDR.-Mädel. Dann fand das glänzend verlaufene Sportfest des Obergaues Schlesien seinen Abschlut mit dem Gesang der Rationalhumnen."

## Mädeldienst im Deutschen Reichsbund für Leibesübungen

Von Obergeuführerin Rosemerie Brüß
die Beauftragte für den Mödeldienst im DRL.

Die Mabel aus den Jahrgangen 1921 bis 1927 fteben fast hundertprozentig im BDM, und ersullen dort freiwillig ben Blenft, den Bolt und Staat von ihnen als junge Rationalsozialistinnen zu fordern haben. Bon den Madeln der Jahrgange 1916 bis 1920 aber steht noch ein großer Teil abseits. Der Eintritt in den BDM, ift gesperrt, und es werden auch in Zutunft nur alljährlich am 20. April unsere Jungmädel in den BDM, ausgenommen.

Um A Mai 1807 haben ber Reichsjugenbführer und der Reichs[portführer gemeinsam alle bisher noch außentebenben Räbel ber Jahrgange 1916 bis 1920
aufgerufen zum freiwilligen Räbelbienft im
Deutschen Ralchsbund für Leibesübungen.

Aufgerufen -, nicht befohlen! Beil feber, ber Glieb einer Gemelnichaft ift, und biefe Gemeinicaft ift unfer Bolt, biefer



Kleiner Schnappschuß aus dem Sportlager des schlesischen BDM

Gemeinscaft feine Ginfagbereitschaft ju beweisen bat. Richt burch eine einmalige Tat, die bann etwa ein Freibrief ware für welteres Richtstun, sondern burch ein Bereitsein jum Dienen auf lauge Zeit, auf Jahre.

Die Gemelnicatt, unfer Bolt und Staat alfo, wird eines Tages jeden Jungen und jedes Madel, jeden Mann und jede Frau banach werten, il und mie fie ju biefem Dienen bereit gewesen find.

Für ben Jungen, auch für ben, ber nicht in ber Sitler-Jugend geftanden hat, und fur den Mann find Arbeitsdlenft und Wehrmacht die beiben Möglichkeiten, in benen jeder einzelne fich der Gemeinschaft ftellen und beweisen tann. Das Ergebnis dieses Einsages begleitet ihn dann durch sein ganges Leben: Arbeitspaß und Wehrpaß.

Für alle noch abseitsftehenben 17. bis Lifahrigen Mabel aber gab es bis jest noch teine Einrichtung, in ber fie diesen Boweis und damit die Boraussehung für eine Wertung überhaupt schaffen konnten. Sie stehen eben abseits, ahne jede bewuhte, für sie selbst immer wieder fühlbare Bindung zur Gemeinschaft. Das Reichsjugenbgeseh vom 1. Dezember 1986 gabe wohl eine Möglichkeit zum zwangsweisen Erfassen. Bon der Anwendung vieses gesetzlichen Iwanges wird aber bewuhtt abgesehen.

Genau wie im BDM., so soll auch im Mabelblenft im DRR. freiwillig ein Dienft, eine Pflicht übernommen werben. Rur freiwillig fann einer jenes bedingungslose Betennte nie zur Schickalsgemeinschaft unseres Boltes ablegen. Rur wer die moralische Berpflichtung zur wirklichen Mitarbeit, eben zum Dienen, in ich splitt und ihr gehorcht, tann vor seinem Bolt bestehen. So soll denn sebes der heute noch außenstehen- ben 17. bis 21 jahrigen Rädel selbst über seinen eigenen Wert und damit über seinen Einsay für die Gemeinschaft entsichen.

"Die beutsche Jugend gehört dem Fahrer!" Das Geset, nach bem SI. und BDR. einst freiwillig angetreten find, ist heute das Geset der gesamten beutschen Jugend. Der Wille zum Einsah für Leiftung und Zucht beseelt alle beutschen Jungen und Radel. Darum rufen wir euch beutschen Jungen und Radel. Darum rufen wir euch beutschen BDR. angehört, zum Dienst auf. Wir wollen ein sungehört, zum Dienst auf. Wir wollen ein junges gesundes Bolf beranbilden. Darum gilt auch für euch die Körperertüchtigungsspilicht des BDR. "Treibt Sport, trainiert eure Körper, werdet gesund und widerstandssähig und wachst so zu gesunden, einsahwilligen, selbstbewuhren Frauen berau", helht m in dem Aufrul des Reichsjugendsährers und des Reichssportssuhrers.

Der Dlenftplam für diese Mädel wird deshald so aussehen: In den Commermonaten wird regelmähig wöchentlich ein Sportsabend von den Uedungsleiterinnen des DRL, in einem von den Mädeln selbst zu mählenden Turns oder Sportverein des DRL, durchgesührt. In den Wintermonaten sinden Lehrgänge im Sanitätsdienst durch das Deutsche Note Rreuz, Lufts und Gasschutz durch den Reichsluftschutzbund und Hauswirtschaft durch das Iugendamt der DUF, statt. Die Organisation dieser Lehrgänge wird von den in den DRL. Gauen und Kreisen hierfür besonders eingesetzten BDR. Führerinnen libernommen. In sedem Iahr ift einer der genannten Lehrgänge zu desuchen.

Beftätigungen über biefe laufenb erfüllten Pflichten werben bie Mabel vom Mabelbienft in ihrem Mitgliebebuch erhalten. Rein Benfurenheft foll er feln, fonbern ein Spiegelbild von ber Dienft- und Pflichtauffaffung feiner Inhabertn! Aus erfüllten Pflichten allein erwachen Rechte.

Wir alle haben ben Zusammenbruch einer Zeit erlebt, in ber jeder glaubte, Rechte geltend machen zu tonnen, ohne fich baraber Gedanken zu machen, dat en bafür auch Pflichten zu erfüllen habe. Biele von denen, die über diese Pflichten wohl nachdachten, sanden ben Plat nicht, auf dem fie fte erfüllen konnten. Sanz bejonders galt das für die Mäbel!

In ber Mabelgeneration von heute fanden zuerft den Weg zu dieser Pflicht die Mabel aus
dem BDR. Nun wissen ihn auch alle anderen
Mabel — wenn sie guten Billens sind! Ueber
die Bedeutung dieses Appells wird sich jedes
Mäbel, an das er gerichtet ift, im klaren sein.



Eben find wir noch mit Omnibusen durch das nächtliche Berlin gesahren, durch helle und glanzvolle Strafen und durch dunkle Wohngegenden, wo die Menschen schaft nur Rube gegangen waren, um sich im Schlaf Kraft für den nächsten Arbeitstag zu holen. In der Nähe der Deutschlandhalle standen die Männer und Frauen an den Strafenzändern. Soldaten und Zivilpersonen, Sitterjungen und BDR. Rädel, und grüften und, die Italienischen Führerinnenanwärterinnen und ihre deutschen Dolmetscherinnen.

Seht besinden wir uns in der großen Borhalle bes Turnhauses auf bem Reichssportfeld, wo uns der Rolchssportführer Schlafe und Unterkunftstäume zur Verjügung gestellt hat. Die jungen Italienerinnen stehen in ihrer Leibsamen Unisorm in Reunerreihen im geschlossen Block, vor ihnen die Führerin.

Die Begeisterung über die gut gelungene Beransstaltung in der Deutschlandhalle, wo die zukünftigen Balislaführer und stührerinnen in Anwesenstelt von Staatssetretär Ricci, dem Reichsjugendssihrer und der Reichsreserentin des BDM., sowle vieler geladener Gäfte und Bertretern der nationalsozialistischen Organisationen einen Ausschnittister körperlichen Ertücktigungsarbeit und einen Eindruck ihrer Lieder gaben, ist grenzenlos.

Auch wir find gepadt bavon. Der Abend war ein Beweis der tameradschaftlichen Achtung zwischen der Jugend zweier Bölter, die beide nur das Ziel tennen, Dienst an ihrem Land. Deshalb ertücktigen sie sich, beshalb nehmen sie Strapazen und Unbill auf sich, beshalb lernen sie Opfer ertragen. —



Die Comnaftit der Mäbel zeigte, wie auch die Reichsreserentin des BDM. am nächten Tag betonte, dah für den Sport in der Mäbelorganisation der Balilla die gleichen Anforderungen an Disciplin und Anmut gelten wie für den BDM. Dieselden Borführungen wurden von den italienischen Führerinnen-Anwärterinnen bereits im Frühjahr dieses Jahres auf einem großen Sportsest in Nom gezeigt. Trosbem haben sie noch iagelang vorher geübt. Aber der Ersolg war dann auch so groß, wie sie ihn nicht erwartet hatten.

Die Begeisterung über biefen erfolgreichen Abend tann icht mehr ftelgern. Die Mäbel fingen die Giovinezza und bes horst-Wessellel-Lied, das sie am Abend vorher gelernt haben. Dabei stehen sie in mustergültiger Ordnung und Disziplin vor ihrer Führerin. Jest halt diese eine Rede. "Ihr habt heute Italien Ehre gemacht, alle Ituliener waren heute mit ihren Gedanken bei euch", ruft sie ihnen von dem etwas erhöhten Stand auf der Treppe zu.

"Eia, eia, allala . . .", "Seil, Seil, Seil . . . . Grober Jubel bricht aus. Sie laffen alles hochleben, Italien, Staatssefretür Ricci, Deutschland, ben Reichsjugenbführer, die Reichsreferenstin und die beutsche Jugend, mit ber ste schon in dieser kurzen Zeit Freundschaft geschloffen haben. Irgenbeine aus der Renge stimmt an, alle anderen fallen in ihren Ruf ein . . .

Dann fingen fie wieber eines ihrer volltönenden, etwas gestragenen Lieder. Draugen hat eine warme Juninacht ben Tag abgeloft . . Endlich gehen auch wir zur Rube, und die Pfortner können die Pforten finter diesem ereigniszeichen Tag schliegen.

#### Bufünftige Provingialführerinnen

pane = Brot, formaggio = Rafe. Aha, Brot und Rafe. Wir figen bei Tlich und studieren gemeinsam unsere italienisch gestrucke Speisetarte. Rur mühsam tramen wir aus dem Gesbächtnis unsere französischen und englischen Schulkenntnisse hervor. Wie ärgerlich, daß man in nicht wenigkens vorher rechtzeitig aufgefrischt hat. Im Geheimen nehmen wir uns vor, sie von nun ab wieder mehr zu psiegen. Englisch tonnen die wenigsten Italienerinnen, viele haben Französisch gelernt.

Reichsreferentin Trude Bürkner überreichte allen das Abzeichen der Hitler-Jugend als Ausdruck der Inneren Verbundenheit





Reichssportführer von Tschammer und Osten zeigte den Italienerinnen die gewaltigen u. herrlichen Anlagen des Olympiestadions



Jungfaschistinnen mit ihren deutschen Dolmetscherinnen während der Freizelt auf dem Wege zu ihrem Quartier



Wir reden ilber die Schule, über die Sprachen, die bei uns und bei ihnen gelehrt werden, und erfahren babei, bah Fran-dilich immer unterrichtet wird, Englisch und Deutsch bagegen als Wahlfacher freigestellt find. Eines von beiden muß aber gelernt werden.

Bom allgemeinen Unterricht bis zur Ausbisbung ber italienlichen Jugenbildlich find is etwa 175 Schülertinten der "Accedemia Femminile Frecina di Orvieto". 110 bavon durften mit nach Deutschland fahren. Immer haben sie mich schon gewünscht, einmal Deutschland zu sehen, aber im Ernst haben sie nie daran geglaubt, daß dieser Wursch wirtlich in Ersüllung gehen würde. Bis Ezzellenz Altei ihnen so viel von Deutschland erzählt hat, daß sie ihn mit ihren Bliten bestürmien, sie einmal mitzunehmen . . . Und dann wurde das schelnbar Unmägliche mahe . . . Aun sind sie da und betrachten alles um sich herum mit glücktrahlenden, erwartungsvollen Augen. —

Doch wir sprachen von der Ausbildung. Rach dem Besuch einer Mittel- ober Soberen Schule tunn fich jedes Madel um Kusnohme in die "Accademia" bewerben. Nach Prüfung ihrer eingesandten Papiere werden die Bewerberinnen in ein wöchiges Gomnastiflager einberusen, das mit einer sportlichen Prüfung endet. Gleichzeitig mulfen sie einige schriftliche Arbeiten anfertigen. Dann wird über die Aufnahme entschieden,

Orvieto ift ein tleinen Städichen, etwa eine D-Jug-Stunde von Nom entfernt. Daburch, dah es auf einem gröheren Sügel liegt, haben die Afademiftinnen in ihren neuerbauten Wohnund Unterrichteraumen nicht fo ftart unter der Sihe zu leiden. Die Ausbildung zur Provinzialführerin der Ballla dauert zwei Jahre. Reben dem Spart und dem Spmnastiunterricht sowie verschiedenen Aursen in Sauswirtichaft, Erster Silfe, Aranten, und Säuglingspflege, die alle von eigenen Lehter einnen erteilt werden, reserteren regelmähig Prosessoren und Rom über wichtige Gebiete der Politit und der Volfswirtische fichaft.

Nach einer Abichlufprufung unterfteben ble eingesetten Brooinzialführerinnen ihren zuständigen Profibenten der Balla,
die etwa unseren Gebletssuchtern entsprechen. Bon diesen ethatten sie auch ihre Anweisungen. Der Dienst in der Balla,
zu deffen Führung in den Meineren Einhelten vielsach Lehrerinnen mit herangezogen werden, erftreckt fich sauschlichlich auf die oben angeführten Arbeitsgebiete.

Reben ihrem Ballnabienst geben die Provingialführerinnen wöchentlich 26 Stunden Turnunierticht an Mittelfchulen. Diese Berquidung von Dient in den Einheiten und Schule ift für die itallenische Organisation bezeichnend. Unsere Dolmetscherin, die ehemalige Randesführerin des BDM. in Italien, ertlätt uns, daß der Dlenft zum größten Tril im Anschlut an die Schule geselstet wird, und daß das Einsammeln des Mitgliedsbeitrages anch über die Organisation der Schule geht. Ein bezeichnendes Beispiel für die Berichiedenartigteit des Weges, den beide Bölfer ihrer Eigenapt und ihrem Wesen entsprechend beschitten haben.

Viel Anerkennung fanden die Italienischen Jugendführerinnen-Anwärterinnen mit Ihren hübschen anmutigen Bogen-Übungen



#### "Miles für ben Duce . . ."

Strahlender Sonnenschein über bem Reichssportfelb! Der Reichsjugenbführer und ber Reichssportführer haben auf ben Stadiontertassen die Bertreter ber Jugend zweier Bölter zu tröhlicher Geselligkeit geladen. Immer wleder müssen wir mem Tisch mitten unter uns hlusehen, wo sich Staatssetretas Ricci, Baldur von Schirach, unsere Reichsreserntln, der italienische Botschafter Attolico, die Führer der sachischter Des gantsation in Deutschland und die engsten Mitarbeiter des Reichszugendführers in stadem, angeregtem Gespräch unterhalten.

Die Kapelle ber SM. spielt italienische Melodlen. Unsere itallents ichen Gafte summen leise mit. Dahinten tauchen bunte Koftlme auf. Die jungen Italienerinnen tommen näher und ber grüßen den Kelchejugenbsührer und Ezzellenz Ricci. Gleich werden ste in ihren Originaltostilmen spillianische Tanze tanzen. Rach einer Mufit, die uns im Gegensah zu ihren Liebern seltssam melodienarm erscheint, drehen ste nun Figuren, die auch in unseren Tänzen wiedertehren. Aber dann entlach das Tambourin den Rädeln Bewegungen, die die subliche Art verraten. Die Farben der Koftime sind saft zu grell für unseren graublauen Simmel; wir densen unwillfürlich an das tiefe Blau eines spiltanischen Simmels.

Bei ben Liebern der italientichen Studenten und Studentingen erlanern mit uns an eines, bas mir in den legten Tagen bes öfteren von den Röbeln gehört haben, und das etwa mit folgendem Gedanten folieht: Wenn Ricci ruft, dann tommen wir alle . . .

Wir inupfen an bie Lieber an, die wir gestern abend in ber Deutschlandhalle von ben Italienern borten, und fragen unferen italienischen Tischgast, ob auch er mit seinen Kameraben das Lieb auf Ricci fange. In einem Kauderwelfc von Englisch, Deutsch und Italienisch muß er uns wohl nicht recht

Im Rehmen der eindrucksvollen Veranstaltung der Italienischen Jugend zeigten die Jungfaschistinnen Schaußbungen mit Reifen



Gesamtaufmatsch der Jugendführer und Jugendführerinnen der drei faschistischen Akademien in der Deutschlandhalle.





Die Jugendführer und Jugendführerinnen Italiens marschleren am Führer vorbei, links vom Wagen sehen wir Exzellenz Ricci



Adolf Hitler schreitet die Front der Jungfaschisten ab, die aufdem Wilhelmplatz zur Huldigung vor dem Führer aufmarschierten



Der Führer begrüßt die Jungfaschistinnen als die jungen Repräsentanten der uns befreundeten itellenischen Nation



verstanden haben, denn er antwortet; "Wir alle, die Mäbel und die Jungen, Ezzellenz Ricci, die Offiziere und das ganze italienische Boll, wir arbeiten alle nur für einen, und das ist der Duce."

#### Deutid - italienifd - ginefifd

Es hat fic auf dem Reichssportselb ichnell herumgesprochen, daß die italienischen und beutschen Mädel heute vormittag im Ruppelsaul zusammen singen und mustzieren. Wit immer mehr Zuhörern füllt fich die Galerie.

Es ift ja gemiß tein alltägliches Bild. Da fteben die italienischen Studentlanen in ihren blau-weiß farierten Aleidern mit den großen weißen Rragen und den hoben Manichetten, gut ausgezichtet in einem geschlossenen Blod. Bor ihnen ble beutschen Mäbel mit ihren Inftrumenten.

Gerade hat unfere Reichsreserentln bavon gesprochen, bag wir uns anstatt mit verständnisbereiten Worten, über die wir leiber nicht alle verfügen, heute auf der Ebene der Musik zussammensinden wollen, und daß dieses Singen und Musikieren der deutschen Rädel zugleich ein Dank sein soll für die sportlichen Borführungen der Italienerinnen vom Abend vorher in der Deutschlandhalle.

Begeistert werden die Worte der Reichsteferentin von den Italienerinnen betloticht. Unter der Leitung von Sauptbannführer
Blumen at beginnen die deutschen Mödel mit einem Begrüßungslied. Boll hallt m burch den gewaltigen Raum. Bei etwas Spielmust und dem Lied "Es blies ein Jäger wohl in lein Horn" wächt die Begeisterung der Italienerinnen. Eine Welle der Herzlichteit schwlugt von Gruppe zu Gruppe. Dolmetscherinnen, BDR.-Rödel, sorgen für das Berkandnle des Liedcharafters.

Dann fingen die Italienerinnen; die deutschen Mabel erfahren, dah in dem eben gehörten Lied der Ablauf des abejfinischen Arleges beschrieben wird. Inzwischen find leise, um
nicht zu fteren, zwel chinefiche Frauenführerinnen binzugetommen und haben ben den deutschen und Italienischen Führerinnen gesetzt.

Blet m raich vergeht uns die Zelt. Zum Abichluß wollen wir unter bem Jubel ber Italienerinnen und der herzlichen Freude der beutichen Mäbel ein gemeinsames Lieb singen. "Bon Lugern nach Bägis ju, bollabrit, hollabrio, beaucht man weber Strümpf noch Schuh, bollabrit, hollabrio . . ." Mehrstimmig mogt es burch ben Raum. Ich sige neben einer Chinesin. Ein Seitenblid! Tatfächlich, auch der Freude Often mird von unserer Freude über die Jugend und über bas Leben angestedt . . .

#### Der Fahrer an ble Jugend Staliens

bobepuntt bes großen Erlebniffes Deutschland mar ber Borbeimarich am Juhrer und Reichstanzier, war die Aundgebung und hulbigung ber italienischen Jugend auf bem Wilhelmplot, waren die Worte Abolf hitlers:

"Junge italienische Rameraben! Ich freue mich, bag ich Sle heute auf diesem Plat in Berlin begrüßen tann. Sie sind zu Besuch im ein Reich getommen, daß von denselben Prinzipien und Ibren beherricht wird, wie Ihr eigenes Land. Italien und Deutschland haben unter ähnlichen Boraussepungen einen Weg zu finden gesucht und haben ihn gesunden: einen Weg, der aus nationaler Schwäche zu nationaler Kraft, Stärfe und bamit, wie wir wissen, zum nationalen Recht sührt.

Bor allem aber führt uns in diefer Zeit bie gleiche Ab. wehr zusammen gegenüber einer ber größten Weltgefahren, bie wist, gegenüber dem Boliche wismus. Es ist für uns ein beglückenbes Gefühl, zu willen, daß in Italien ebenso wie bei uns ein Land in Wehr und Maffen aufgebaut ift, und daß diefes Bolt nun feine Jugend als Repräsentant hier nach Berlin geschickt hat,

So wie das deutsche Bolt stolz und glüdlich ist auf seine Jugend, so kann auch das italienische Bolt stolz und glüdlich auf seine Jugend sein! Auch das ist etwas, was uns verdindet: eine Jugend, die Ideale hat und die bereit ist, jur diese Ideale zu leben, und, wenn notwendig, auch für sie in den Tod pehen! Das ist für uns eine stolze Extenntuis. Ich kann euch in dieser Stadt und in diesem Land nicht bester willkommen beißen, als daß ich euch erkläre: Millionen und aber Millionen sehen in euch die zungen Repräsenstanten einer uns befreundeten Ration! Geil euch!"

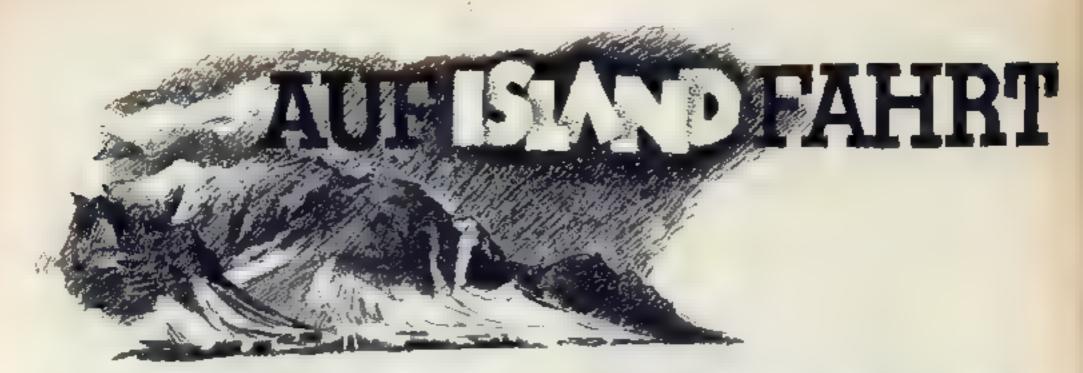

36 fige bel herrlichem Wetter zwischen ben Grasbachern bes Schafhaufes von Muli, einem Sof am Rallafjörbur. 3ch habe brei Bochen Ferien und bin mit Bloner BDR. Rameradinnen füdmarts über die Belbe gefahren . . .

Sonnabend nachmittag hatten wir in Soft unferen Rudfad gepadt, bas Reitzeug angezogen, und bann ging es los. Bunöcht festen wir mit dem Rahn über den Rentjafjord nach Rentjaffordur. Dort wohnt der Bauer Magnus, der uns führen und die Pferde leihen wollte.

Er hatte die Pferde auch icon alle in die Harbe getrieben, und als wir tamen, wurden gerade die Hufe nachgesehen. Bis die Pferde gesatteit waren, bat man uns jum Kaffer hinein. Wir sahen mit Magnus um den Tijch, während die Hausfrauhln und her lief, uns bediente und babeiftand. Das ift hier so Sitte.

Ruts por fünf brochen wir auf. Die Affen und die Rudidde trug ein Padpferd, bas fich boran gewöhnen follte, mit anderen Pferden zu laufen. Als Johlen war bas Padpferd ichwarz gewejen; darum nannte man es Rabe. Nun hatte es ihnen einen Streich gespielt und war völlig weiß geworben.

Als erster ritt Magnus auf einem roten Pferd, ben welfen Raben führend, bann Inge auf einem braunen mit duntier Rähne, hinter ihr Erita auf einem duntien Pferd, mit bem Padpferd an der Leine, dann ich auf einem fast schwarzen Pjerd mit fast weißen Ohren. Mugling hieß es. Lotte hatte ein seuchlend braunes . . . 28 Hufe flopsten abwechselnd auf den Boben und klimperten Uber die Steine, Gleben Pserde Irazelten steil den Berg hinan, die plöglich die Landschaft weit und schön vor uns lag.

Sowie der Weg merlaubte, rliten wir scharf. Jest ließen wir bas Packpierd laufen, es bileb von selbst binter uns. Die Relhensolge der Relter anderte fich mehrmals. Zeitwellig führte auch ich an. Das dauerte so lange, die ich mich einmal perfranzt hatte und der Isländer lachend un mit vorüberritt. Da mußte ich das Packpierd schnell wieder auf den elchigen Weg treiben, denn es war mir gefolgt. Mein Pserd war temperamentvoll und fleisig, dabei sehr solgsam und gut zugertiten, mit welchem Trab und einem schönen Galopp. Eigenartig spielten immer seine weißen Ohren.

Juerft ging unfer Weg über ben hohenzug hinunter zum Isafford. An vier hoffen tamen wir vorbei. Ich fannte fie ichon von ber Gonnenwende ber. Der Flord war wunderbar blau. Weit drüben ichwamm ein teuchtend weiher Schwan. Rechts stiegen die Berge stell an, und darüber zog ein ein tarblauer himmel. Bon ber fintenden Sonne strabite die Erde . . .

Um Enbe bes Tales tletterte ber Pfab am Sang entlang, fo bag zeitweilig wohl wenig zu retten gewesen wate, wenn die Pferbe einmal gestolpert maren; aber die ftolpern nicht! Es ift ein herrliches Gefühl, so boch über bem Waser im Satiel zu figen.

Um Talende munbete ein Flugden in ben Ford, über beffen verzweigte Urme find wir hinweggeritten. Das Waffer war flach, die Pferde trabten luftig, und uns machte es einen machtigen Spag. Druben ging es wieder boch bis jum nachften

Dort lag ein verlassener Sof. Wo früher bie hauswiese mar, fand bas Gras noch besonders gut, und unsere Pserde durften grafen. Das Master tropfte aus ihren langen Schweisen. Wir satielten nicht ab und lieben die Zügel schleifen, sonft maren uns die Bierde weggelaufen.

3ch ichnitt Brot auf einem Stein. Inge ftrich es, und alle aben. Inbessen troch der Schatten des jenseltigen Ufere ichnell am hang hinauf und über uns hinweg. Die Sonne beleuchtete nur noch die Spigen der Berge und fant bann ichnell.

Rachbem wir ben welhen Raben, ber fich nicht fangen laffen wollte, ermischt hatten, lagen wir wieber auf und ritten ben Berg binaut. Der Weg ging bin und ber, über tleine Fluffe und Wasserfalle. Die Farben waren munberbar. Der Simmel schien burchschitig bim. Ein leuchtenbes Wasserband lag vor dem duntlen Gefieln, das hier und ba von einer roten Schicht burchzogen war. Die Moossleden leuchteten grun wie baserfte Buchenlaub.

Unfere Pferbe waren unermildlich, flelhig und geschickt. Meines war offenbar das beste. Wir waren alle zusammen sehr frohlich. Jeltweilig sangen wir gemeinsam, aber meist sang seder site sich. Magnus, bet Islander, summte ein islandliches Lied. So tamen wir immer böher hinaus, die wir noch einmal turz Rast machten und die Pserde den Steilhang hinaussührten. Oben waren wir alle ganz überrascht, denn wir waren nun auf der Jochheide. Wir hatten uns das ganz slach vorgestellt und sanden seht eine lebbast dewegte Landschaft. Aleine, schroffe hügel mit schnellen Wasserläusen, Moore mit leuchtend grünem Moos und Wallgras lagen vor uns. Dann tamen Schotterhalben, wieder ein Woor und glänzendes Wasser. ... Ran fann sie ja nicht beschreiben, die herbe Schönheit und die Reinheit der Farben . . .

Wit eltten gang ohne Weg und Wegmarten, dach Magnus wies die Richtung. Zweimal zeigte er neben fich auf ben Boben. Wir faben noch Spuren vom letten Ritt über die Beibe. Ein erftaunlicher Ortsfinn . . .

Es wurde duntier. Man fah hier und ba Sietne burch das Biau leuchten. Die Pierde waren ichnell gesaufen. Einmal hatten fie oben grafen dürfen. Nun ging es den Sang hinsunter ins Iol. Ich lührte zwei Pferde. Ihr warmer Atem ftreifte meine hände. Das Schatten und Autschen der Buje über Stein und Schotter vertlang vor dem Rauschen des Fiusses und seiner vielen Wosserfälle. Zwischen ftelsen Bergen glänzte und atmete der Ford.

Die Pferbe ichienen teine Milbigfelt zu kennen, dean als wir wieder auffagen, trabten fie gleich icharf los. Ohne angetrieben zu werden, fleten fie in Galopp, wo immer der Weg es ihnen erlaubte. Die Duntelhelt, die mir das Gehen erschwerte, ftorte fle gar nicht. Sie gingen so sicher wie bei Tage.

Dann flieg ein haus vor une auf: Muli, fur heute ban Biel. Wir fattelten ab, mabrent Dagnus in ben hof ging um feine Schwester, die hausmutter, ju weden. Ingeborg hiet fie. Wir murben bineingebeten.

Es war nachts zwölf Uhr. Die Hausfrau brachte Milch und gestrichene Brote. Es schmedte uns herrlich nach dem welten Mitt, und den Pferden würde es wohl auch schweden . . . Gle hatten sich nur ein bischen geschüttelt und waren das Tal aufwärts gezogen. Wir trochen gleich ins Heu. Es war sehr warm, benn hier wird nicht so trochen eingesahren wie bei uns, und es soll etwas gären. Wir schliesen natürlich gleich.

Am Morgen wedte uns Magnus. Es war Sonntag, und die Sonne richtete fich auch danach. Breit fiel das Licht herein. Wagnus stand in der Tür und lachte uns aus. Er sand uns wie Schafe, well das heu überall lang an uns herunterhing. Rach der Mahlzelt brachen wir auf. Magnus und Erna ritten mit steben Pferden heim. Bobo, der zweite Sohn von Inge-



borg, führte une. Wir famen burch einen Sof, ber ausgeftorben m feln ichien. Bald ichlog fich une ein langer, etwa 22- bis 24jühriger Buriche an. Wie fich fpater zeigte, war es Chriftin, der Boftreiter.

Junachft ging es mit bem Flut im Tal feewarts, bann bis an ben Berg beran. Hier machten wir eine turge Raft, tranten, pfludten Beeren, begudten bie Karte und fanden, hier wo ber Berg birelt nom Waffer auffteigt, einen auterft feilen und beschwerlichen Weg.

Es war heiß. Wir ftiegen ohne Raft hinauf und frazelten gleich wieder hinunter. Manchmal liefen wir wie toll über die rutichenden stellen Schotterhalden, in beren seinen grauen Ales die Führ einsanfen. Rleine Weidentäschen blühten hier am hang. Der Bild von oben in das Tal war wundervoll. Brigende Wasserbander durchzogen das grüne welte Tal. Daswischen fag der hof und die fleine Rirche. Biele weidende Plerde sahen wir von den herbeigeströmten Bauern . . .

Als wir drüben hinaufftlegen, faben wir weit über bem Reer flor und ichon bie Gescfellsneh und den Gescfellnesjöfull. Die Entfernung betrug immerbin bis ju Idfull hundert Rilometer.

Nach dem Gottesbienst gingen viele Leute in das Mohnhaus, um Raffee zu trinten. In ift hier Gitte, dat jeder herelnlommt und trintt. Auch uns dat man hineln. Die Rüche war nur wenig von dem kleinen Torffeuer erhellt. Birkenreifig, Torf und Schafmist wurden hier gebrannt. Der Herd war aus Steinen gesett und mit eisernem Feuerloch und herdplatten versehen. Die Wände waren aus Torf, sauber und schon. Die Stude, in die wir gesührt wurden, war tiein aber sauber.

Um ben Alich faben die, die Play gefunden hatten, — auf bem Bett die, die noch warteten. Sie bestaunten uns unverhohlen. Ingibiborg war heute die Seele dieses haushalts. Sie stand in der Speisekammer, schnitt Ruchen, verteilte ihn auf die Teller, überwachte, das die gebrauchten Tassen wieder abgewaschen wurden.

Gegen Abend, etwa um zehn Uhr, brachen die Leute, mit denen die Jungen reiten sollten, auf. Bado verpaßt etwas den Anschluß, und als sein Pierd sich allein sah, wollte es nicht vom Fled. Schließlich zitt jewand wit ihm, da ging es.

Wir mußten lange auf unsere Pferbe warten, Ich betam einen etwas milben Schimmel. Run ging es wieder ben Berg hinauf. Por mir lief ein fleines, reizendes Johlen. Es war luftig zu sehen, wie es fleißig tippelte, wie es die Rase senste und schnaubte, wenn es über einen Wasserlauf ging, und wie m marchmol ein bischen gatopplerte, wenn es von meinem Schimmel einen Stubs befam. Es war aber mübe und hielt den Zug etwas auf. hin und wieder wieherte die Stute nach ihm, und es antwortete.

Bor und hinter une waren viele Reiter. Alle zogen ben fteilen Berg in Serpentinen hinauf. hier und ba haben fich die Reiter und Pferde als Silhouetten gegen den hellen Rachi-himmel ab. Ich war febr müde und schlief zuweisen sast auf dem Pferde. Best sahen wir ab und trieben die Pferde bergab vor uns her. Es wurde ichon wieder hell. Um fünf Uhr waren wir in Rusi. Das Abendbrot stand auf dem Alsch und schmedte herrlich. Dann froch ich auf den Biwa und rollte mich zusammen . . .

Frau Ingibiborg wedte uns, als fie ben Poftreiter über ben Berg tommen fah. Die Plerbe wurben aus bem Stall geholt, gefattelt und ber Audjad hinten aufgebunden. Bu diefem 3med ift an allen Gatteln eine Berlangerung, ein fleiner Gespädjattel.

Man wünschie uns gute Fahrt nordwärts, und wir ritten nun hinter dem Postmann ber. Er hatte eine schone kleine Schimmelkute. Wir reisten noch mawei Sojen und holten die Post, auf dem einen Soj auch noch ein Pserd . . , Auf dem andern haben wir einen Sattel dazu geliehen. Dann ging es hinauf zur Seide. Diesmal war der Weg gut zu erlennen und durch viele Wegmarten bezeichnet, mehn Pserd allerdings war nicht so gut wie Ruhling. Es war auch schändlich helh für die Pserde. Mit dem Christin vertrugen wir uns gut. Wir erzählten uns dies und das, so weit es bei meinen geringen Sprachsenntnissen möglich war. Etwa um drei Uhr sprangen wir aus dem Sattel, gaben ihm die Trensen unserer belden Pserde und verabschiedeten uns.

Wir manberten nun ju Fuß weiter. Am erften hof gingen mit porbei, jetten uns an einen Bach, aben, tranten und schiefen ein bigden. Als wir aufwachten, fab es nach Regen aus . . Der tam auch gleich.

Unterwegs fanben wir in einer Ripe in einem Felfen eine tleine Tur. Ale wir fie neugierig öffneten, mar ein winziger Raum mit viel Beu ba. Bir hatten viel Luft, bineingufriechen,



aber die Umgebung war mit Schaffellen, Pferbeichabein, Sufen und vielen Rnochen unbeimlich gefchmudt.

Bo gingen wir welter und tamen gegen fieben Uhr an einen Sof, fehten une an die hofmauer und überlegten, ob wir mohl hineingeben und um ein Rachtlager bitten follten. Da waren auch ichon die Leute vom hof und gudten über die Mauer. Sie baten uns zu einer Taffe Raffee. Bor der Tür fand ein alter, blinder Mann.

Wir tamen durch die Rüche die Leiter hinauf in die Badftube. Sechs Betten besanden sich rings unter der Schrägung des Daches. Auf einem sat eine Greifin, Sie spann braune Schafwolle. Der bitube Greis tam die Treppe hinauf, tappte berüber zu ihr und feste fich neben fie. Er erzählte ihr, bah es regnete, während bas Spinnrab furrte. Die Rate hatte fich eingefunden und fah mit halbgefchloffenen Augen ba.

Wir hatten an dem tleinen Tisch Plag genommen und saben zu unserem Erstaunen ein Radio. Wir betamen dice Milch mit Zuder, dann Kaffer und Kels. Danach lief der Mann es sich nicht nehmen, uns über den Fjord zu sehen und drüben auf dem Hof um Pferde für uns zu ditten. So ritten wir denn wieder ein paar Kilometer dis zum nächten hof. Da wollte man uns andere Pferde geben, aber wir nahmen siedt. Es war Denarbeit, und nun zwang der Regen zur Ruhe, und alles würde sich steuen über den notwendigen Schlaf...

Wir wanderten welter. Leife, unanfhörlich riefelte ber Regen aus der Dammerung berab. Wir waren frohlich, auf einmal gar nicht mehr milbe, jangen in die Stille hinein und bachten ein wenig an euch in der helmat . . .

Es wurde nun erft richtig buntel, und wir muhten vorfichtig geben, bamit wir uns nicht hals und Beine verfnazten. Ich wurde langiam mube. Schliehlich ftedte fich die Rentjanes wie bie Rafe vom Zwerg Rafe hervor und ichien länger und fanger zu danger wochsen . . Aber elumal hatte fie boch ein Ende, und wenn wir noch so langsam gingen. Ganz fremd sab fte aus. Der Dampf aus den Quellen ftieg geisterhaft in die Duntels beit auf.

Wir gingen nun hinuber ju bem fof. Die Ruche war warm. Wir legten uns gleich nieber und ichliefen machtig ichnell ein. Es war ichon ein Uhr, Weit war beute ber Weg und unenblich foon.

Seige Sartmann.

## Neues in der Sozialen Mädelarbeit

In der Sozialen Rabelarbeit wurden von Beginn an bie Aufgaben angepadt, beren Lofung innerhalb ber gesamten Aufdauarbeit des Boites notwendig find, und beren Erfüllung und prattifche Auswirtung einer großen Gemeinschaft bienen. Deshalb gelten auch alle Rahnahmen des Sozialen Amtes ber Reichsjugenbfilhrung und bes Ingendamtes ber DUF, nie einem tieinen Areis von Rabein, sondern der gesamten deutschen Mädelschaft,

So hat fich die Madelnrbelt im Sozialen Umt ber Relchejugendfuhrung in ben vier Jahren neben der torperlichen Gre tüchtigung und der weltanichaufichen Schulung zu einem der wichtigften hauptreserate bes BDM, entwidelt; die einzelnen Arbeitagebiete innerhalb des Aufgabenbereiches tonnten im Laufe ber Zeit ausgebaut und erweitert werden.

Besonders auf dem Gebiet der Madelland dienkarbeit haben fich in den vergangenen Bochen Reverungen ergeben, die seine berufspolitifche Bedeutung hervorheben. Besannt ift die fürzlich ersuffene Berfügung, mit die ländliche hausarbeitslehre im Mädellanddenft abgeleistet werden tann. Die hausarbeitslehre in Rädellanddenft abgeleistet werden fan Die hausarbeitslehre beitslehre ift die Grundlage ju faktedem ländlichen Beruf.

Wenn die Nädel bisher in eine Einzelftelle zu einem Bauern gingen um dort in der einsährigen hausarbeitslehre die praktischen Arbeiten der landlichen hauswirtichaft zu erlernen, so freht ihnen nun der Mäbelsanddienst offen, der ihnen weit mehr gibt, da die Rädel bler in eine Gemetuschaft einbeschlossen sind und im Landdienstheim findig von einer Landbienstschen find und im Landdienstheim findig von einer Landbienstschlicher betreut werden. Es ist selbstverständlich, dat das Erzieherliche einer solchen Rädelgemeinschaft eine große Bedeutung für das einzelne Rädel und seinen Beruf hat.

Bleisach tann man jest die Mädellandbienkgruppen geichlassen in ihrer vorgeschriebenen Arbeitstleidung sehen, und bel dem im August geplanten Landdienstreffen der Rabel in Anwesenbett der Reichstelenmal in dieser Alebdung antreien. Auch die Rübel zum erstenmal in dieser Alebdung antreien. Auch die Heimfrage, die bei der Errichtung der BDM.-Landdienstgruppen eine der vordringlichten Aufgaben war, hat in sehr vielen Föllen Erfolge werzeichnen, zumal sich der Mödeilanddienst durch seine hervorragenden Leistungen bewiesen hat. Wit sinden heute auf den Börfern Mädelheime, die als vorbildlich bezeichnet werden müssen. Durch eine Bereindarung mit dem Amt Weltauschaultche Schu-

lung ber Reichsjugenbfilhtung nehmen bie Landbienstschreichterinnen bes zuständigen Obergaues bes BDM. an ben weltauschaulichen Kurzschulungen ber Untergaue tett, so baß sie
auch weiterhin fähig find, die ihnen anvertrauten Landbienstmadel weltanschaulich zu erziehen. Die Landbienstschreinnenschule in Diedersdorf bei Berlin führt auch laufend Kurse
durch, um für die vielen neu entstehenden Rädellandbienstgruppen die geeigneten Führerinnen zu schulen.

Wangel an landwirtschaftlichen Arbeitströffen abgeholfen. In allen Obergauen haben die Obergauführer tinnen die Einheiten des BDR. jur Erntehlife aufgerufen. Richt nur die Mäbel ber Freizeitlager und Saushaltungsschulen bes BDM. werden an einem bestimmten Tag in der Wabeln in den Einbringung der Ernte helfen, sondern auch den Mäbeln in den Einheiten ist Gelegenhelt gesgeben worden, dier ihre Kraft einzusehen. Iede Untergausgeben worden, dier ihre Kraft einzusehen. Ische Untergausgeben die simmt diese Anmeldungen an. Es hat sich bereits gezeigt, das sich eine noch gröhere Anzahl als im vorigen Jahr für die Elnbringung der Ernte zur Berfügung stellt.

Bon ben elnundzwanzig bisher porhandenen Sausbal. tungsichulen bes 2DR. haben biejenigen, bie icon ein Jahr bestehen, die Prantliche Anstlennung erhale ten, und es ift ju erwarten, bag bie Ubrigen Oftern 1938 Reatlich auertaunt werben. Gin befonberer Bertrauensbeweis ift der inemartifden Saushaltungsichule ber BDM. in Renjelle von ber Regierung juteil geworben. Der erfte Gonber. lebrgang für bie Ausbilbung tednifder Lebrerinnen an lanbliden Bolts, und Berufs foulen, bie ber Reiche und Preugifche Minifter fur Biffenichoft, Erglehung und Bolfebildung errichtet bat, fonnte in biefer Saushaltunguicule des BDM. eroffnet werben. Der Reldojugenbpreffeblenft fcreibt bagu: "Die Bufammenarbelt bes BDDR.Dbergaues mit ber Regierung bewelft, wie mefentita ber BDM, als Ergiehungsfattor in biefer Conberausbilbung ber tednifden Lehrerinnen in Erichelnung tritt. Die Aufstellung und Durchführung bes Lehrplanes ift ber Saushaltungefdule bes BDM. von ber Regierung überfragen worden und liegt in Danben ber bier tatigen Lehrfrofte, bie famtlich aus ber BDM. Arbeit tommen,

Insgesamt 21 Madel im Alter von 19 bis 21 Jahren find in einem besonderen Beim in der Rabe der haushaltungsschule untergedracht. Gie fammen zum gröhten Tell aus dem BDM, aus dem Landsahr oder dem Arbeitsdienst und find hauswirtsschaftlich vorgebildet. Es ift selbswerständlich, dah sie sich ganz in das Leben und den Beitleb der BDM. haushaltungsschule einsügen. Der disherige Berlauf des Sonderlehtganges bei den auszublidenden Mädeln zeigt schon seht einen mesentlichen Erfolg, der insbesondere darin zu sehen ist, dah sie in einer Haushaltungsschule des BDM, einen Schuldeirled tennenseinen, der nichts anderes als nationalsozialistisch und damit vorbliblich ist und ihnen vor allem für ihre kinstige Tätigetett richtungweisend sein muh."

Rach wie vor arbeitet der BDM, insbesondere auf dem Gebiet der Kinderlagenstättenarbeit eng mit der NS.Boltswohlschri zusammen. Eine große Anzahl geeigneter BDM.-Führerinnen und Mödel sind in den Ernte- und Industrielindergärten der NSB. als helferinnen eingesetzt worden. Durch eine besondere Berfügung der NSB. haben die besten und sähigken von ihnen die Gelegenheit, eine verstützte Kindergärtnerinnen als Kindergärtnerin verschaffe.

Auch in diejem Jahr find bie Freizeitlager, die ber BDM, und bas Jugendamt ber DUF, burchführt, errichtet worben. Sie geben ben Mabeln aller Berufe wieder bie Geslegenheit, gegen einen geringen Roftenaufwand einen finnvollen Urlaub in ben ichonften Gegenben Deutschlands und in ben besten Jugendherbergen zu verbringen.

So hat die Soziale Mabelarbeit in diefem Jahr mejentliche Fortichritte gemacht. Der weltere Ausbau der haushaltungs- ichulen des BDR., des Landdienftes der Madel in der HI. und anderer Arbeitegebiete wird zu erwarten feln; in Jusammenarbeit mir den verschledenen Stellen wird der BDR. auch weiterhin das Berufes und Arbeitsleben der werktätigen Madel gestalten und ordnen.

Bilbegarb Romneufi.

## EIN BESUCH BEI MILLY STEGER

Mit etwas Mopfendem Bergen ftand ich vor bem unichelnbaren Türschild: Milly Steger. Roch beim Rlingeln überlegte ich mir, was ich bie Künstlerin in der furgen Stunde alles fragen wollte.

Doch es tam anders. Mit klarer und froher Gelbstverftanblichfeit führte mich Milly Steger in ihre Wohnung, und nach wenigen Minuten faßen wir uns gegenüber, als ob wir uns icon lange gekannt hätten.

Dann ergählte Milly Steger, ergählte in ihrer fnappen, einfachen Art, wie fie bazu getommen ift, ihrem inneren Schauen Form zu geben.

"Ich bin Rheinichnberin und murde in Elberfelb geboten. Sie tonnen fich taum vorstellen, wie schwer im damals einem jungen Midden gemacht wurde, wirtlich ernsthaft und mit ganger hingabe einen Beruf zu ergreifen. Das im außerbem noch ber fünftlerische sein mußte, konnte mein Bater gar nicht begreifen. Ich zeichnete und malte aber allen Borwurfen zum Trog."

Millin Stegers feines, energisches Gesicht beträftigt biese Warte. Als fle fortsährt, muh ich nur immer ihre berebten Sanbe anschauen. "Eines Tages war es so weit. Ich legte dem allgemein gefürchteten und strengen Prosessor Rarl Janjen in Dilfelbart meine Arbeiten vor — nun wurde alles gut.



Frau Milly Steger bei der Arbeit am Insterburger Ehrenmal



Profesor Janjen glaubte an meine Begabung, er fprach mit meinem Bater und holte mich im fich in fein Ateller.

Hier betam ich jum erstenmal in meinem Leben Ton in die Hand, [plitte das beglüdende Gefühl beim Aneten und Formen — und tam nie mehr bavon los. Endlich hatte in das Mittel gefunden, um das auszudrilden, was ich empfand.

Professor Janfen war mir ein guter Lehrmeifter; bet ihm lernte ich bas Sandwerkliche in feiner tlefften Beberrichung.

Ich bin ihm noch heute dantbar daffir. Spater arbeitete ich bei Professor Rolbe. Das war ein gang neues, freieres Schaffen. Ich ftrebte immer nach bem Einfachten, erfüllt von höchftem Ausbrud.

Professor Anlbe nahm mich mit nach Italien; bors, in den grokartigen Bauten von Florenz wurde mir bestätigt, was ich john längit gefühlt hatte: daß sede Plastit im Grunde ihres Wesens architektonisch ist, und so sede Urchitektur eng mit der Plastit verbunden ist.

Die Bauplafitt murde meln Blel. Go fouf mi pater, als ich nach Sagen in Weftfalen tam, Plaftiten für Foffaden.

Dann brach ber Arleg über uns berein; die Aunft hatte gut fcmeigen . . . Mir fehlten balb die Mittel und bie Sande werter, es wurde nichts mehr gebaut. — Ich zog nach Berilund gebeitete im fellen . . .

Jest aber leben meine Gestalten wieder, und es macht mich stoz, das die meisten meiner Arbeiten der Deutsche Staat angesauft hat. Das Schönste aber find die neuen Aufgaben, vor denen die Rünstler jest siehen. Denn erk die Aufgaben, de ben, d. h. die Grenzen, die einem gestellt werden, zwingen dazu, wirslich das Leste aus de herauszuholen . . . Und immert ken die Architektur und die Plastif gewesen, die in Zeiten eines neu erwachenden Rultur-willens vorangegangen sind."

Bor wenigen Monaten wurde Milly Steger por eine biefer großen Aufgaben gestellt. Gine Aufgabe, wie fie auf diefem Gebiete noch von feiner Frau vor ihr bewältigt wurde. "Eines Tages tamen die herren vom Minifterium ju mit.
Ich follte ein Deutmal ichaffen für die Stadt Infterburg in Oftpreugen. Einen Tratehnerhengst mit einer paffenden Figur, einer Amazone etwa, dachte man fich. Das Ganze über 2,50 Meter hoch.

Ich hatte bisher noch nie überlebensgroh gearbeitet. Pferbe waten mir wohl fehr lieb, aber ist tannte fie doch nicht richtig. Tropbem vertraute man mir. Das machte mich glüdlich und gab mir eine ungeheure Kraft. Ich zweiselte nicht an mir, ich konnte einsach nicht versagen. Ich suhr wie im Traum nach Oftpreußen."

In Tratehnen lernte Milly Steger "Bothagoras" fennen, ben ichnen hengit aus ber Pferbeftabt Tratehnen. Pothagoras lebte wie ein Jürft, w befat feinen eigenen Stall, feine eigene Koppel, einen Wärter, ber nur für ihn ba war. Ungebärdig und start war Pinthagoras, ichen und schnell. Es vergingen oft Stunden, ehe es gelang, ihn elnzusangen. "Ja, ber hat Muft in ben Knochen", meinte fein Wärter bann anertennenb.

"Ich arbeitete wie befessen", ergablte Milly Steger weiter, "Boche für Boche; aber je mehr fich bie Gestalt bes Sengstes in mir verbichtete, um fo untlarer wurde mir die weibliche Figur, die Amazone. Gines Tages auberte in mein Bebenten bem Wätter gegenüber.

"Aber bas if fa unmöglich, Fraulein! Unfer Bothagoras und ein Weib! Den tann nicht einmal feber Mann gugeln. Ree, ba ftellen fie man 'nen richtigen oftpreuftichen Bauern baneben . . ."

Ich folltte fofort, but bies bas einzig Richtige mar. Der neue Borichlag murbe bem Minifter unterbreitet, "Das ift ja grob-artig", bieb es.

Und nun wird bie Statue auch nicht im Infterburger Bart feben, wo nur alie Damen luftmanbein und die Rinder fpleien - nein, jest wird fle mitten im Leben ber Stadt Infterburg ilberlebensgroß vor dem Bahnhof aufragen, ein Sinnbild bes oftpreuhlichen Menichen . . .

"Aber leht millen Gie in mein Atelier hinübertommen und felber ichauen." — Da ftand in nun vor diesem Tier und felnem Beherricher. Alles andere im Raum wurde unwichtig vor dieser duheren und inneren Gröhe. Borert ich ich nur von hinten den gedrungenen, karten Körper, aus dem der hale in seiner Kurve emporteigt. Ich fab die spielenden Ohren, die gitternden Flanten, die gespannten Sehnen der Festen. Dies Aler ift wach, lebendig die im seine lehten Fasern.

Wir gingen um die Gruppe herum. Ich bildte empor zu bem hochgeworfenen Saupt bes Tieres. Die iconen Augen ichauten in die Ferne; gang welt und uferlos ift diefer Bild, die Rüftern find aufgeriffen. Die Sufe find so leicht aufgeseit, das man meint, das Pferd muffe jeden Augenblid davonbraufen.

Aber neben ihm fteht der Bauer, feft, ficher und mit angefpannter Energie. Er ift ber Menich, ber Bebericher biefes Tieres. Seine Mustein find hatt wie Stahl, er bat ben Ropf in ben Raden geworfen, fein Mund ift wie ein ichmaler Stric. Ich weiß nicht, wie lange wir vor diefem Wert gefeffen haben, por diefer geballten Leidenschaft, vor diefer flaren Form, er-füllt von höchftem Ausbeud . . .

"Ran mächt mit jedem Wert", meinte die Künftlerin fill, "Seit dem Inni vorigen Jahres erfüllt mich diese Idee, seit Weihnachten gestalte ich sie. Run ist es so weit. Ich habe aber auch inzwischen keinen anderen Auftrag angenommen, betrache nichts anderes gedacht — m wäre mir wie Untreue gegen das Wert vorgesommen..."

Dann gehr [chliehlich, tauche in bem Barm Berlins unter. Aber immer muß ... an die Rraft benten, bie bort in aller Stille irgendmo in ber Grofftabt gesammelt wird.

Gne Biste.



Oben links: "Die Kauernde", Bronze von Milly Stager Rechts: "Die Herbe", Bronze im Besitz der Stadt Berlin



Was ihr in eurer Jugend dem Vaterlande gebt, wird euch im Alter wieder zurückerstattet! Ihr werdet ein gesundes Geschlecht sein, nicht erstickt in Büros und in Fabrikräumen, sondern erzogen in Sonne und Luft, gestählt durch Bewegung, und vor allem erhärtet in eurem Charakter.

Der Führer auf dem Reichsperteiteg 1956

## Das Ziel: Erziehung zur Leistung

Der Sinn der freiwitilgen Sportdienstgruppen der Jungmädelt

Es wird haufig gefragt, warum freiwillige Sportbienstgruppen filr Jungmädel, warum neben bem regelmäßigen wöchentlichen Pflichtsport noch einmal Sportdienst? Das hat folgenben Grund: Alle Jungmädel gehen pflichtmäßig durch die sportliche Grundschulung, die einheitlich nach den Richtlinien des Amtes für Leibesübungen der Reichslugenbiührung durchgesührt wird. Sie sernen saufen, wersen, springen, werden gewandt, geschmeidig und trästig, froh und aufgeschlossen. If nun ein Jungmädel körperlich besonders begabt und gesundheitlich Mehransorder zungen gewachsen, so findet es im freiwilligen Sportdienst die Gelegenheit zur Weiterbil. dung seiner Anlagen.

Sportdienstgruppen gibt es für: Leichtathletlt, Schwimmen, Spleie und natürliches Turnen. Jedem Jungmädel fiebt berratend die Filhrerin und Sportwartin jur Gelte, damit, je nach Beranlagung, die richtige Sportdienstgruppe gewählt wird. Ueder die Aufnahme in die Sportdienstgruppe entscheidet die Juhrerin; benn ein Jungmädel darf nur dann eine weitere Berpflichtung in der Sportdienstgruppe übernehmen, wenn mieinen Jungmädeldienst ordentlich ersullt bat.

Selbstverständlich ift das ich tlitliche Einverftandnis der Eltern zum Eintritt in eine freiwillige Sportbienftgruppe notwendig. Somit ift zwijchen Eltetnichaft und Jubrung eine Bertrauensgrundlage geschaffen, die vorhanden fein muß für jede wirtliche Erziehungsarbeit.

Die Sportbienstgruppen ftehen unter ber Bufrung einer BDM.-Gührerin. Während ber Uebungoftunden geht die spotiliche Führung auf die Uebungoletterin, die nach Möglichfeit BDM.-Mitglied ist, über. Mit fortichteitenber Schulung werden nach einer bestimmten Zell alle Uebungoleiterinnen im BDM. sein.

Die fachlich tabellos geschulte Uebungsleitertn muß Jungmäbelart tennen, die Jungmäbel verstehen und fie zu führen wissen. Sie muß Borbild jeln, fich nicht nur während der Sportstunden um ihre Mäbel tummern, — vor allem aber, fie muß ihren Mäbeln vor ieben.

Wir wollen ben Leiftungsfport — aber wir wollen nicht nut Lelftungsfport — weil wir nicht einseitig werden wollen. Wir wollen ihn auf breitester gesunder Grundlage. Er muß auf der Grundschulung ausbauen und aus ihr herauswachsen. Deshalb wird niemand, auch nicht das begabeteste Jungmädel, von der Grundichulung besteit.

Der Elntritt in die Sportdienstgruppen ift freiwillig. Sat fich aber ein Jungmabel dazu entichlossen, jo muß mauch durchhalten. Denn ich möchte einmal das Jungmadel seben, das nicht seinen gefunden Ehrgeit dareinseht, seine Leistungen mit der Kameradin zu messen, um für seine Jungmadelichaft immer Bessers zu leiften!

Die Führerinnen und Uebungsleiterinnen machen barüber, baß Ueberanstrengungen vermieben werben. Ein Jungmabel barf nut einer Sportbienstgruppe angehören. Es gibt auch teinen willtürlichen Wechsel ber Gruppe, Erft am 15. Oftober jeben Jahres tann bie Ueberweisung in eine audere Sportbienstruppe erfolgen.

Rommt ein Jungmabel feiner wöchentlichen Sportpflicht (Grundichulung) nicht nach, fo wird es aus der freiwilligen Sportdienfigenppe durch die Führerin ausgeschlossen. Gowerben ble Jungmädel auch hier zu einer Dienstepflicht erzogen, die ihnen jur Gelbftverftandelichteit wird.

Eine Beiterführung ber Leiftungserziehung ift ber freiwillige Sporzbienft bes BDM. in ben Bereinen bes Deutschen Reiche-bundes für Leibesübungen. Alle Sportarten, die die Bereine betreiben, tonnen aufgenommen und die Leiftungen verbeffert merben.

Der Leiftunge [port foll tein Beranglichten von Einzelemefen meinzelleiftungen fein, fonbern über allem wird die Gemeinschaft und die Charafterziehung fteben und enticheiben — das ift ber lette und ichonite Binn — bas ift die Leiftung.

## Jungmädel beim Wettkampf

Alljahrlich einmal ift für alle Einheiten des BDR, und der Jungmädel der große Sporttampf am Tage des Bundes Deutsscher Möbel. Die Jungmädelschaften treien da gegeneinander an, und jede möchte, daß sie die beste der Gruppe wird. Co sinden teine Einzelwertungen statt, sondern die Leistungen der neun Besten und die der Führerin werden zusammengezählt. Die beste Jungmädelschaft seder Gruppe tämpst dann am Untergausportsest gegen die anderen Gruppen, dadurch wird die beste Gruppe des Antergaues ermittelt.

Einige Tage pot Beginn bes Wettfampfes werben Kampfe tichtetbefprechungen abgehalten, benn es ift gar nicht fo leicht, richtig zu mellen. Da wird genau besprochen, wie z. B. ein Bandmaß beim Weitsprung angelegt wird, "am letten Körpereinbrud wird ber Rullpunti angelegt, und am Sprungbalten wird das Ergebnis abgelejen".

"Ja, wenn eine nun gang weit fpringt, und im letten Augenblid gurudfallt, muß man bann auch den letten Einbrud mellen?" — "Ja, das ift Wettlampibestimmung, danach mullen wir uns richten." Diese Bestimmung past nicht immer allen ganz, aber richtig soll es ja zugehen. — Die Mädel nehmen ihr Amt als Wettlampfrichter sehr eruft, besonders die jungeren Jungmädelführerinnen.

12 000 Jungmadel find jum Wettkampf angetreten; wenn man juerft alle burcheinanberlaufen fieht, muß man wohl annehmen, bah man in diese Menge telne Ordnung hincinbringen lann. Aber bann ertönt das Signal jum Antreten, die Jungmädel sommeln sich um ihre Gruppenführerin, und im Ru stehen sie abmarschbereit. Wir marschieren zur Fahne! Die Mädel, die noch vor füns Minuten ausgeregt durcheinandergeredet haben, sind jest still. Auch das tleinste Jungmädel weiß, daß es vor der Größe der Fahne zu schweigen hat.

Dann marschleren wir ins Stadion ein. Es ift ein schönes Bild, wie en auf der Augenbahn nach und nach lebendig wird . . . Die Jungmädelführerinnen mussen heute "tampfrichtern", darum muß ein Diadel die Schaft führen. Immer die mit der Weltsampfliste in der Hand ist die Führerin. Es sind manchmal ganz tleine Räbel, sie sind sehr stafz und geben sich ganz ungeheure Nübe, ihre Mädel zusammenzuhalten. Borber haben sie Besehl besommen: "Wenn ihr mit einer Weit-

tampfart fertig feib, tommt ihr gefchloffen gur Betttampfleitung an ben roten Tifch." Das wird genau befolgt. —

Rach furger Zeit ist an jeber Wettfampfanlage reger Betrieb. Wenn man so über den Plat schaut, sieht man, daß jede weiß, mas sie tun soll, teine steht oder läuft irgendwo herum, sondern jem ist mit sich und ihrer Jungmädelschaft vollauf beschäftigt. Es sind noch teine zehn Minuten herum, da tommen schon von allen Seiten die Jungmädelschaften, schon geordnet, voran die Führerin mit der Wettsampsliste, im Dauerlauf herson. So wie sede IM.-Schaft die erste in der Leistung sein will, so will sie auch die erste am Richtertisch sein.

"Wir haben geworsen, wir milfen noch laufen und springen!"
— und so tommen ste alle an . . . An der Laufbahn sigen die Reihen hintereinander, jeder Lauf wird aufgeregt verfolgt. Auf dwei Laufbahnen saufen je dret Mäbel. "Auf die Plate — sertig — sos!" Die Mädel rennen, und die Stoppubren rennen mit. 9,8 — 9,6 — 9,1 —. "Ich bin heute schneller gestaufen als sonst." Wenn die Führerin sich irgendwo sehen lätzt, wird sie bestürmt. "Zweimal din ich beim Weitsprung übers getreten, und beim drittenmal bin ist 3,50 gespeungen, und bent dir, Lotte ift 8,6 gesausen." —

Best geht's jum Weitsprung. — Anlauf — und Sprung! Das Mabband wird angelegt, die Springerin hort ihr Ergebnis. fie überzeugt fich jelbst von ber Richtigkeit. "8,40 — fein, wieder gehn Bentimeter mehr als beim vorigen Sprung." — Meuherst fonell widelt fich alles ab, wir haben aber auch acht Sprunggruben, gehn Burfbahnen und feche Laufbahnen ...

Ja, so feln haben es die Jungmäbel in der Stadt! Im vorigen Jahr war ich drauhen auf dem Lande, da men noch anders aus. Um Ende des Dorfes war ein großer steter Plat, in der Mitte ein Baumframm als Jahnenmaßt. Die Jungen und Mübel standen um die Jahne, fie hatten noch nicht alle das einheitliche Turnzeug, da sah man noch manch duntes hemb, aber es waren alle angetreten, und das war das Entscheidende.

Die Jungen hatten in der letten Woche eine Sprunggrube gebant, icon war fie geworben. Auf Im Anlauf war das Gras gemäht, der Balten war vorschriftsmäßig 1,50 Meier lang, die Jungen waren stolz auf ihr Wert. Die Müdel hatten die Werttafeln für die Wursbahn gemalt, jede Arbeit war mit Liebe gemacht. Gelaufen wurde auf einem abgemähten Ader, die Zeiten waren mohl schlechter als auf der Chenbahn in der Stadt, aber eines war gleich: Die Begeisterung der Jungen und Räbel.

## 268 Dunkte und eine Urhunde

In ber Jungmabelgruppe hetrichte große Mufregung. Uebers morgen follten bie Ausscheibungstämpfe für das Untergaufportieft fein. Wer wurde bie meiften Puntte erringen, und welche IM. Schaft follte bie Chrenurlunde als Preis ertampfen? Lebhaft wurden biefe Fragen erörtert.

"Bir werben ichon gut abichneiden. In ben letten Wochen mubten wir ichon fo oft für die Untergaufportiage üben, daß in une ficher nicht ichwerfallen wird, die geforderten Lete bungen ju erreichen", meinte Irmgard.

"Gider, aber auch die andern Jungmabelgeuppen haben oft geturnt, — wir werben baburch bestimmt eine gute Gemeinsschieftung erreichen", sogte Inge, die Filhrerin, "Und meint ihr nicht auch, daß bas bas Schönfte und Erstrebenswerteste ist?"

Am Sonntag trat die Jungmädelgruppe puntilich me ben Enticheidungstämpfen am Sportplat an. Jedes Midbel mit bem Willen, bas Beste für die IR. Schaft herauszuholen. In ber furzen Worgenseier Iprach die Führerin davon, das das Serrlichte an unserer Rädelardeit sei, daß im ganzen Reich alle Mabel und Jungmabel zu benjelben Wettlampfen angeireien seien . . .

Bielleicht, bachte manche Schaftführerin, vielleicht wirb meine Schaft bie befte bes Untergaues, - bes Obergaues -



ober -- vielleicht bes Reiches. Aber bei Diefem Gebanten machten fie ichnell halt, benn - bes Reiches - bas war wohl zuviel verlangt.

Die sportlichen Wettsampse begannen. Die einzelnen 3M. Schaften zuden zu ihrer Kampftotte ab. Die erften Läuserinnen starteten. Eine war den andern um etliche Metet paran. "11,3 Selunden!" rief ihr der Mann zu, der die Zeit mit der Stoppuhr maß. Stolz sagte sie der Jührerin ihren Namen. Ste würde sicher die Radel befommen. Aber — die andern waren weit hinter ihr gebileben. Jür die IN.-Schaft wird ihre Leistung badurch herabgesetzt. Eigentlich schade — aber die drei andern Rädel strengten sich bestimmt genan so an, und das ist letzten Endes das Entschende.

Bielen Rabeln ging es hente fo auf bem Plat. Sie mußten, oder sie mußten mußten mußten bag ihre Leiftung wohl sehr gut sein lann, daß aber die Hauptsache die gute Durch-ichnittsleiftung der Schaft ift. Rancher Chrogeiz murbe so überwunden.

Welche IR. Schaft wurde die Urfunde betommen? Am Ende des Wettkampfes wuchs die Spannung der Mädel. Aufgeregt rechneten fle die Punkte zusammen. Ronnte es für die Urtunde langen? Wenn fle der Schaft zugesprochen würde; ja — man wollte fle rahmen laffen und als Erinnerung und Ansporn ins heim hängen,

Bielleicht wurde fie auch die beste Schaft bes Unterganes fein, bann murbe ber Rame in der Zeitung stehen. Gar nicht auszudenten war, wie schön das fein wurde . . "Antreten zur Siegerehrung!" Best tam es. Alle IR.-Schaftsührerinnen rechneten zum lehtenmal im stillen die Puntte aus - wer würde den Preis erringen? Die Lieber waren viel zu lang, und man tonnte es taum abwarten, die Bertung befanntegegeben wurde . . .

"Die Glegernabeln erhtelten . . ." Es war fast die Salfte aller Jungmabel, bie ftolz mit ihrer Radel wieber ins Glieb zurüdtraten. Die Urfunds des Führers erhielt die IR.s Schaft 2 mit 208 Puntien. hurrarufen bel den Siegern — auch die andern Mabel freuten fich mit der siegerden IR.s Schaft.

"Im nöchten Sahr muffen wir bestimmt die Urtunde betommen", bieh es auf bem Rachhauseweg . . . Schon jeht tommen wir alle fleißig jum Sport, damit unsere Schaft bestimmt die beste Durchschuttsleiftung erreicht.

Ein nieberrheinifdes Jungmabel.

## Zwischenentscheid im Kandballspiel

"Schuf . . . Tor", nun haben wir boch ein Tor gefcafft!" — Wir befinden uns beim Zwijchenenischelt, bem Sanbballpiel zwifchen zwei Untergauen . . . Es gehi barum, wer zu unferem Obergaufportfeft nach Sindenburg fabren darf.

Das Spiel tobt weiter, die Mabel find mit einer unerhorten Begelfterung babei, wir tonnen sogar seftstellen, bag einige "gang groß in Form" find! Die Manuschaften spielen feit einigen Wochen erft richtig zusammen, nun wollen wir aber weiter den Kampf versolgen . . .

Die Mannichalt "Schwatz" führt, die Mädel gehen wieder mit einer unerhörten Zielsicherhelt vor, der Gegner verteidigt, wehrt gut ab, es kommt leider zu kelnem Tor . . Die Zusschauer gehen kart und unmittelbar mit, und man hört nur ein elnziges Geschrei, ob jung ober alt, spielt keine Rolle, die Middel sind eben so lebhast, daß teiner mehr auf seinem Platzen bleibt! Die Augen verfolgen eine Szene nach der andern! "Weits" hat zu weit linksaußen gespielt, Einwurf von der Gegenpartel, "Weits" zieht durch, gibt gut nach außen ab, der Außenläuser rechte, macht im Lauf Doppeliang, der Ball mut an die Gegenpartei abgegeben werden, "Weits"-Stürmer halberechts spielt gut, läuft, gibt den Ball rechtzeitig an den Rittelspürmer ab, Mittelstürmer wird von der Gegenpartei bedrängt, eingt sich durch . . .

"Inge, ichnell, lauf, Tempo, burch Schuf, Tor, nein . . ." Der Ball fpringt jurud . . . "Wirf Inge, Schuf, Tor!" Gin Auformen geht burch die Reihen, es war wirklich ein Tot. Es steht 1:1. Der Schiedsrichter pfeist ab, Halbzeit . . Die Halbzeit ist vorüber, das Spiel geht weiter, die beiden Parteien ftehen tampfbereit gegenüber.

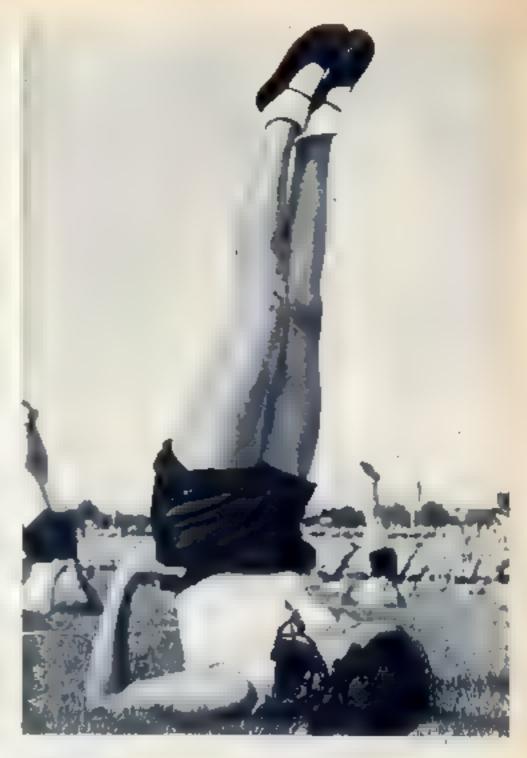

"Schnell, Tempo, laufen, obgeben, rafch, Inge ..." Das ganze Stadion gerdt in Aufregung, auf den Pläzen fitt teiner mehr, denn jest tommen die letten Minuten, der Zwischenentscheid muß fallen. Wer wird Sieger? Im Augenblick kann es teiner sagem, die beiden Partelen find gleich start, beide Torspieler setzen ihr Letten auch fle wissen, dah viel von ihnen abhängt, denn es geht ja um die Ehre des Untergaues!

Es find die letten Minuten nach der Halbzeit. Der erbliterte Rampf geht weiter. "Lauf, Inge, Achtung, deden, ichnell durch und ichieh doch icon, Borficht erst abgeben, du bist bedrängt. Schieh und . . .", atemloje Stille . . ., Tor!

"Schwarz" ift es gelungen, noch ichnell ein Tor dem Gegner zu verpaffen. "Welh" inuft und läuft, — bas mar ihnen boch m plohlich; die Mittelftürmerin zieht allein durch, wird vom Gegner ftart bedrängt, will abgeben, doch keiner ist da, der Gegner hat den Ball, die Läuferinnen ziehen unerhört durch, noch ein Wechfei, "Schwarz" muß abgeben, Straffchus, wieder eine Spannung unter der Zuschauermenge . . .

Die Torfpielerin hat ben Ball zu nehmen verstanden, "Weih" will noch alles mögliche versuchen, geht unerhört vor, doch die Mannschaft scheint zu ermilden, — und ich glaube, die Halbseit muß bald vorüber sein. Die Mittelstürmerin von "Weih", sowie Halbrechts und Linkaugen rennen . . . rennen. — es tommt zum letten Schuft... "Schieht doch schon, der Ball muß muß sigen . . ." Doch leider ist der Tormann auch diesem Ball gewachsen, und Pfift . . . das Spiel ift zu Ende.

Der Schiebneichter vertündet: "Das Spiel steht 2:1 für "Schwarz". — "Haana . . ." Arima . . . Anhaltende Rufe und Beifall der Juschauer . . . Aljo die "Schwarze" Mannschaft jährt nach hindenburg zum Obergausportsest, um gegen die oberschlesische Mannschaft zu spielen. Wie werden sie dort absichen? — —

Dort wird das Spiel bestimmt noch lebhafter fein, benn gerabe das Sandballspiel ift ein Rampfpel, bei dem mauf eine gute Rameradichaft und ein einwandsreies Zusammenspielen der gesomten Mannschaft ankommt.

Gine ichlefifche Bungmabelführerin.

## Jungmädel erzählen

## Blumenjucht in Heringsdofen



Das war unser erfter Friihlingsheimnachmittag, ber erfte, ben wir im
Freien hatten, broben am Dorseingang . . Wir sagen ba, breihig
Jungmabel, dichtgebrangt wie die
Herlnge, auf dem Sand unserer
Sprunggrube. — "3 — 4 — 5 —
6 — 7 — halt, ich hab' eins zu
wenig", rief hella und zählte nochmai: 1 — 2 — 8 — "Betommst eins
non mir brauf", sagte Gretel mit
Gönnermiene.

3ch hab' anch eine ju menig," rief jemand von brilben, Dit beiben

Sanben wehrte die Ille ab. "Blog nicht folden Rrach, es wirb gang ehrlich geteilt. Wer bat noch mehr ober weniger wie acht?" Befriedigtes Schweigen. "Alfo, feht flappt in fa, jeht haben wir auch noch fleben übrig, was gibt es mit benen?"

"Bir laufen um ble Bette," ichlug Llefel vor, "die fieben Beften follen fie haben." Allgemeines Belfallsgemurmel. "Gut, bann laufen wir, aber erft jum Schluf, wenn wir mit dem Berteilen fertig find. Wieder wurde von neuem gefeilt, gegählt und verhandelt . . .

"Bas gibt's benn hier?" fragte eine Minnerstimme dazwifden, Bir fuhren orbentlich zujammen, benn wir hatten in unferem Cifer bie gange Umwelt vergeffen. Es war ein Alter aus dem Dorf, bas herrie von unferer Grett. Auf feine hade geftüht schafte er uns lange und interefflert zu. "Benn's Gelb gibt, bann vergeht nicht, mich mitzuzählen!"

Bir mußten lachen. "Sabt ihr icon einmal Jungmabel gefeben, die Geld zu verteilen hatten; bas gibt es ja gar nicht,
wenigstens bei uns Rhönern nicht." Dann öffnete Erna versichtig und langfam ihre fest geschlossene hand und Prahlte
das Berrie an: "Wist ihr, was das mal gibt, was ich in ber
hand habe?" fragte sie ihn. Das herrie wuhte teine Antwort,
benn der Spalt war ja auch viel zu flein, um erkennen zu
lassen, was Erna in ber hand hielt.

Run tonnte Ilje nicht mehr ftill jein, fie muhie m jagen. "Wit find grab' über'm Blumenfoen, unfer Dorfchen foll in diefem Commet nochmal jo icon feln mit unferen Blumen. Jeht vertetlen wir die Samen, ba geht es genau aufs Körn-tein, feine betommt eins meht, feine eine weniger." Der Afte ichaute uns noch eine Weile bei ber Arbeit zu. Sie war gar nicht einfach, benn mancher Same ift jo winzig und fein . . .

Widen und Stiefmutterchen hatten wir, Refeben und Lowenmaulden. Ichesmal, wenn eine Sorte verteilt war, brachten wir fie gleich in die Erde. Bur die meiften war es das erftemal, daß fie folche Arbeit taten; wir verrichteten fie darum doppelt forgfältig, und mit dem nötigen Ernft.

Besonders die Ursel hatte icon eine gange Weile tein Bort mehr zu reden gewußt. Jest stellte fie mit einem tiefen Seufger ihre mit Luft und Abzugslöchern gespläte Heringsbose von den Anlen herunter und meinte: "So, eure Arbeit taugt sicherlich nicht viel. Ich habe es so gemacht, wie es meine Mutter tut, nämlich den Samen schon in Rillen gesät, genau der Reihe nach. Run weiß ich genau, welches die einzelnen Pflänzien sind.

"Du, Utfel", fotle der "Spah" und fprang mit einem Sah zu ihr hinüber, "mach' doch mal die Augen zu!" Das tat die Urfel, und als fie diese wieder aufmachen durfte, hatte ber "Spah" ihren Topf ein paarmal im Kreis herumgedreht, Jeht gab es einen großen Spah, als die Urfel zeigen sollte, wo nun eigentlich die Widen und wo die Stiesmütterchen panden.

Urfel faß rattos ba . . . "So, bas ift für deine Einbilbung. Wir maren ichon gescheiter, wir haben uns Zeichen an den Topfrand gemacht, und wenn wir nicht vergessen, was die bebeuten, bann wissen wir, wo die einzelnen Sorten gesät find."

Das Samenverteilen und Saen war aber erft ber zweite Tell biefes Frühlingsheimnachmittages. Ju Beginn hatte Ilfe bie mitgebrachten Blumentopfe ongefehn. Das helft, die Bilfte von uns befat ftatt ber Blumentopfe Heringsbuchfen, denn Blumentopfe foften ja Gefb.

Die Lent mußte ihre Erbe mit der von Rifa auf ein Sauflein zusammenschätten und mischen, denn die eine hatte nur Lehmboden und die andere nur Gand in ihrem Lapf.

Die Olga, die Irma und die Rosl jagen wie Schwerarbeiter beijammen und ichabten mit Steinen "Feinfte Gabelrollmöpfe, Fettheringe und Bismardheringe" von ber Frontseite ihrer "Blumentöpfe", weil die Anschriften nicht gang mit bem zur tanftigen Inhalt der Bachen übereinftimmten. —

Seit diefem auhergewöhnlichen Beimnochmittag waren einige Wochen vergangen, als wir wieder mit unferen Blumentöpfen droben am Dorfende antraten. Un diefem Tag haben wir ges meffen und Bergleiche angestellt, wer bis jest wohl den ichon- fen Erfolg mit feiner Blumenzucht hatte . . .

Unfere Biden maren ichon jo groß, daß wir fle verpflangen tonnten. Die Grete aber hatte mit ihren ben Reford gesichlagen, die rantten fich ichon an einer richtigen Beinen Gartenjaunfatte in die Sobe.

Bir haben noch lange jufammengefeffen an bem Beimnachmitiag und haben geredet und gefragt, — fo wie unfere Mitter
von ihrem Spinat und Rohl ergablen. Rur die Reft fat
gang traurig dabei. Bir mertten es erft, als Ilfe fte nach
bem Grund fragte. Da ergablie fte, wie fte be um bie Blumen
gemilbt batte.

Bon einem Sonnensteden hatte fle ben Topf tageüber in ben andern getragen und am Abend an ben warmen herd gestellt, bis dann eben vor drei Tagen das Unglid geschehen jet und ihr der Ganserlch alle Pstanzchen mit Stumpt und Stiel aus bem Topf frah. Run hatte sie nichts, gar nichts mehr . . . Jebe von und hat ihr darauf wieder ein Pstanzchen gestiftet, und die Rest wollte nun auf der hut sein vor dem Ganserich.

So haben wir von Tag zu Tag weiter für unfere Pfleglinge geforgt, wenn es auch eine harte Gebuldsprobe war, bis fie die erften Anofpen ansehien. Aber einmal begann bann boch ein grobes Bilben in unferem Rhondorfchen . . .

Ein franttides Jungmabel.

## brete und die Flote "Puje"



Sleben Jungmadel aus unjerer Schaft find elfeig beim Glötenspiel. Nach dem Beimnachmittag figen wir zusammen und üben. Bon Mal zu Mal klingt es besier. Unser Jlel, eine Spielschar zusammenzustellen, rückt immer naher. Da ift Grete, das beste Jungmadel aus der Schaft, die soll die Spielsschar leiten, doch muß sie erst seibk Flöte spielen lernen. Zu sagen drauchen wir davon der Grete nichts, die tenet unseren Plan und weiß darum, was sie zu tun hat.

Nach bem Helmnachmittag fragt Grete ihren Bruber: "Du Gert, tannst du mir vlelleicht eine Flote arganisieren?" Gert, ber Meltere, wirst sich in die Brust: "Aleinigseit, welche Tonart?" Grete stutt, das weiß sie nicht einmal. "Ich werde dir eine Coffote besorgen, die wird am meiften gesplett, bei uns im Spielmaunszug auch."

Um nachten Tag liegt auf bem Tijch ein tleines langliches Podchen. "Bur Grete" fteht ba oben. Grete loft ben Bindfaben. Ein Jettel fallt auf ben Tijch: "Du tannft fie behalten", fteht barauf, "Ramerab Frit schentt fie bir, er hat eine nene besommen." Daß Grete jo ichnell meiner Flote tommen wurde, hat fie fich nie traumen lassen.

Muf bet anderen Seite bes Bettels Rebt bie Gebrauchsanweilung: "Benn bu fpielen wille, nimm fie gang feicht und loder in die Sand, das andere kommt ichen von felber. Uebrigens beigt fie Puje".

Das Mingt ja nun alles febr einfach und macht Grete Dut, und fo geht m an die Arbeit.

Pufe ift ein fleines, braun poliertes Stud Holz, bas icon manchen Araget abbefommen bat. Aber Pufe ift eine eichtige Colote, aus zwei Teilen zusammenzuseten, an ben Mund zu heben und dann . . . ein schrifter Quiettan, das ift der Anfang!

Grete nimmt ihr Rab und fahrt bem Stadtmald zu. Gie war lange nicht draußen. Damals stedten die Razden noch halb in ihren braunen hüllen, jest sind sie did und groß und voll leuchtend gelbem Staub. Das Gebusch hat seit langem seine grunen Blatter herausgestedt.

Um Wegrand macht Grete halt, holt ihre Flote heraus. Pule wird zusammengesetzt, bann legt fie die Sande um die Flote und halt die Löcher seit zu. Grete bolt tief Luft und blaft hineln. Wieder ein Tan, als ob ein Dugend kleiner Ferkel quieken! Grete ift erschüttert. Doch ste will nun einmal und läßt sich auch nicht durch die schaurigken Tone abschrecken. Sie Uberlegt, Gert hat geschrieben: "Ganz loder und leicht!" Grete versucht es nochmals, und siehe da, die brei ersten Tone kommen tief und klar. Das macht Grete um so eiftiget.

Dier braußen fieren teine Mistone, hier fann Grete üben und aben, bie fie es geschafft hat. Die hohen Tone machen noch allerlei Sorgen, boch fie läht fich nicht unterfriegen. Alle mahlich hat fie jeden Ton rein und flat, und eines Tages teiht fie fie zum ersten fleinen Lieb aneinander. Jest fann Grete zum erstenmal in ber Spielschar mitmachen.

Ingwijden find bret Bichharmonitas in ble Spielicat getommen, und Grete brachte die achte Flote mit. Als fie bann später bie Spielicar übernahm, hat fie eine felne Einbeit baraus gemacht, und bas gange Dorf ift ftolg auf "felne Spielicar".

Ein Jungmabel aus Oftlanb.

## Von Ungenannt: einen Taler!



Einfam wohnt ber Sannibrg in feiner tietnen, ärmlichen Sitte. Der Bunnjörg ift wohl ichan fiebzig Jahre att, aber tropbem unbt er nach immer zum Solzhaden, benn es ift fein ganzer Stolz, fich felbft zu erbalten und nicht ber Gemeinde zur Laft zu fallen.

Der Sannforg bat einem Stleglig, ber feine einzige Freude ift. Im vergangenen Binter ift ber Sannsjörg trant gewesen. Denhalb war auch ber Dottor aus ber Studt bei ihm und hat ihn wieber gesund ge-

macht. Dabel fab er ben Stieglig und wollte ihn gern bem Sannforg abtaufen, boch vergebens. Bon feinem tleinen Tierhen wollte fich ber Alte nicht trennen.

Eines Tages nun, es ift noch gar nicht fo lange ber, tomm! Irm, ble Jungmabelführerin bes Dorfes, jum alten Sannforg.

Wie fie es bei ben anbern getan hat, fo ergabit fie auch ihm nom Leben ber Großftabtkinder und wie fein es doch ware, wenn auch fie einmal heraustamen, beraus auf das Land, in die Berge, um fich grundlich zu erholen und zu farten.

Um nächften Tag manbert ber Sannjörg mit bem Stieglig im Rudfad in bie Stadt jum Dottor. Roch langem Abichied will er fich von ihm trennen, benn er benft an bie Rinder, bie ba in ben engen Strafen und ben hoben Saufern leben . . .

Um nachsten Sonntag, als Irm wleber einmal ben Sannförg besucht, stedt er ihr heimlich etwas zu. "Du verrätft mich nicht, gell?" sagt er, "schretb auf in beiner Liste; von Ungenannt; einen Taler!" Erstaunt gudt Irm ihn an, ebe sie ben Taler einstedt. "Hannforg, wo ift bein Stieglit?" fragt sie bann. "Er ist gestorben", antwortete ber Alte, aber seine Augen sehen babei nicht traurig aus.

Ein Thuringer Jungmabel

## "Zum Flachsraufen weggetrefen!"



Wir hatten Beimnachmittag. Wie so oft während der Erntezeit sehlte beute wieder Rordel! Wer Rordel ift? Ei, ein Bauernmädel, weit drauhen von der Einöde und ein seines Jungmädel dazu. Jest, währtend der Erntezelt muß sie tüchtig anspaken zu Sause, und metommt oft vor, das sie nicht zum Seimnachmittag tommen darf, denn sie muß ja schon beinache eine Stunde laufen, die sie überhaupt zu uns tommt.

Ihren Ramen befam Rorbel bei einem Marchenfplel, bas mir fpielten,

und in bem auch fo ein ichwarzhaariges Mabel vortam, bas nicht gerne Strumpfe firidte, aber fonft fehr luftig mar . . .

Und bas patte alles genau auf unfere Rotbel, und ba haben wir fte eben fo wie bas Dadel im Marchen genannt.

Sie war immer bie erfte bei allen Dingen, alfo ein richtiges Jungmabel, bas immer frob und willig war.

Run bin ich aber abgetommen von bem, was ich ergabten wollte. Rorbel mar alfo wieber nicht im Belmnachmittag.

Barbel, die auch hinten in ber Einobe wohnte, begleitete mich ein Studden. Barbel fagte tein Bort. Das war ein Beichen, bab fte irgend etwas fagen wollte, aber nicht recht muhte wie.

"Du Ernftl . . ." — "Ru, was denn . . .?" — "Ernftl, ich muß dir mal mas fagen." — "Leg nur lool" — "Siehft, die Kordel hat vorhin geweint, als ich jum Beimnachmittag ging. Sie wollte mit und durfte nicht. Um Sonnabend darf sie auch nicht jum Sport tommen! Sie haben jest so viel zu tun. Das Korn und der Hafer und das Erummet muß alles rein. Der Flaces muß geriffen werden. Ihr Bater will sie nicht sortiaffen! Ernfti . . . ich somm' auch nicht in fällt ihr nicht so schwer, wenn noch jemand bei ihr ist."

"Rein, weißt bu was? Du tommft icon, wie alle anbern auch, und bann geben wir zusammen zu Rorbel . . ." — Au, sein, ach Ernft . . ." — "Ra, weiht bu benn Uberhaupt, was ich sagen wollte?"

Jamohl, Barbel mußte es. Es war noch eine lange Befprechung, die wir haltent Aber endlich hatten wir boch alles ins Reine gebracht.

Um Sonnabend fah die Jungmäbelicalt 8 gang anders aus. Im Brotheutel waren beute nicht die Babefachen, fonbern eine große Arbeitsichurge und ein Ropftuch verftaut . . .

Aber ble Stimmung war gut. Eine richtige Borfreube lag Uber uns allen, und fo zogen wir frohlich fingenb binaus jum Dorf, ber Einobe gu.

Rach einer guten Stunbe Wegs fanden mir Korbel. Gie mar beim Flacheraufen. Wir botten unfere Schurgen vorher im Balbe verftedt, gleich um die Ede.

Als Korbel uns fah, machte fle traurige Augen. "Wohln geht ihr benn heute?" — "Wirft gleich sehen, Korbel, magft nicht mit?" — "Ich darf ja nicht!" — "Ach "ich dent", du barfit schon!"

"Stillgestanden! Inngmabel jum Flacheraufen meggetreten!" Die Radel stützten in den Bald nach ihren Schützen. Rorbel fund ba mit Augen von mittleter Rühlrabgröße. Sie hatte noch tein Wort herausgebracht, do tomen schon wieder ein paar aus dem Wald heraus: Turnanzug und daufarierte Schütze (die Mütter merben mabl zu Saufe nach mancher gesuch haben).

Da sachte Kordel, lachte und ichlug gleich brei Purzelbaume, baß fie ausjah wie ein heumand! Die beiben Mägbe, bie noch auf bem Feld waren, saben jest bei unserm Lachen berüber. "Ih wohl ber weibliche Arbeitsdlenft?" scagt eine.

"Rein, Jungmabel find wir . . .!" So voll Stoly hat fie das gejagt, unfere Rotbel!

Gin oftmärlifdes Jungmabel.

# nom langen Bruch

"Das muh die Füchfin vom langen Bruch gewesen sein; teine andere wagt fich so nah heran", hatte der Stellmacher Krifchan gesagt. Dann war er wieder an seine Arbeit gegangen und hatte Elfa allein gesaffen.

Da stand sie nun saffungslos am Zoun, der ben hof von der Koppel trennt, deren helles Grün bis hlubber jum Bruch telcht. Sie schludte einmal turz, dann beugte sie sich mit zusammengebissenen Jähnen zu dem Säuschen vertiedter haare und tleiner Anochen, das noch gestern ein warmes, lebendiges Alex gewesen war, ihre kleine Kahe, die schwarze mit der weihen Schwanzspihe und der einen weihen Piote.

Die Buchfin vom langen Brucht Dleje Rauberin, Morbertn, biefe, biefe... es gab fein Bont, bas fcilmm genug für fie war. Ganz gerabe eichtete Elfa fich auf, legte beibe Sanbe fest um ben diden Zaunpfahl und fprach laut über ble jonnenflimmernde Koppel hinüber: "Ich werde bich rachen!"

"Wie im Inblanerbuch", bachte fle im gleichen Augenblid unwillig und fach fich rafch um, ob niemand von den Groben in der Nähe war. Die lachten immer über folche Dinge, und wenn es einem noch so ernft war. Aber was fie gesagt hatte, golt. Für heute, für morgen, für alle Tage, die die Füchfin tot vor ihr lag, die Füchfin vom langen Bruch.

Bel Tijch machte Gita ben erften Borftoh: "Dent' mal, Ontel", jagte fle gielchgillig, "beute nacht bat ein Fuchs meine Rabe geholt." — "Mußt eben eine große Falle stellen, Rieines", antwortete der Ontel lachend, und Eita ärgerte fich, das mon fle wieder einmal nicht ernst nahm. Doch mutig setzte fic noch einmal an; "Und wo bekomme ich . " Aber der Ontel hatte sich fich schot zum Berwalter gewandt, besprach die Arbeit der nüchsten Tage und hörte gar nicht mehr zu.

"Du mußt Arijdan fragen, ber hat ein Juchseifen", fagte Better Alaus. Alaus war zwel Jahre alter als Eita und tummerte fich felten darum, was fie trieb. Um fo bantbarer war fie diesmal für jein Berftanbnis. "Aber den Röder" melnie fie beforgt, "woher nehme ich ben?"

"3d werbe bir eine Rrabe ichieken", veriprach Rlaus, und nach einer Belle jagte er gonnerhaft: "Wenn bu nach zwei Tagen noch nichts gefangen haft, befommft bu wieder eine."

Elta strahlte. Run murbe es tlappen! Gegen Abend fand bas Fuchselsen ferlig aufgestellt an der Roppel. Arischan wat zwar sonderbar einfilbig gewesen, als Elta die Falle bervors gesucht, sie gereinigt und geölt hatte. Er hatte kaum von seiner Arbeit aufgeschaut und nur einmal gebrummt; "Richts sier fleine Mädchen."

Eita hatte ihn von der Seite angesehen. Elgentilch hatte fle gern gestagt, was ihm nicht recht sel; ihr lag fonft viel an seiner Zustimmung bei allem, was fle tat. Aber heute schwieg fle: "Er versteht das nicht", dachte fie tropig . . .

Drei Tage waren vergangen, fünf, zehn . . . Rlaus hatte ichon plermal ben Röber gewechselt, aber die Füchfin vom langen Bruch bachte nicht baran, im das Eisen zu gehen. Eita mertte mit geheimer Sorge, daß die Sache bem Better langweilig wurde. "Gie ist zu schlau", sagte er am zwölften Tage, "gib es auf, Eita."

Aber Gita faß ihn jo emport an, daß et einlentte: "Ran mußte die Folle am Suchsbau auftellen", meinte er bann.

"aber ben weiß tein Menich. Es ist auch gefährlich, ihn zu suchen, so mitten im Bruch ..." Und damit wollte er weitergeben. Eila warf den Kopf zurud. "Ich find' ihn", sagte fie fehr bestimmt, "und ich werde schon aufpassen."

Gang geheuer war es Klaus nicht, wenn Elfa in ben nächten Tagen ftundenlang durch das Bruch ftreifte und nur fillchtig zu Hause auflauchte. Er war im Grunde sehr zufrieden, als die Jalle eines Nachmittags vom Jaun verschwunden war und abends eine zerzauste aber triumphlerende Elfa ihm zuflüsterte: "Ich habe den Bau! Es ift ganz leicht, hinzusommen!" — "Prima", jagte Klaus in chritcher Bewunderung, "du könntest fast ein Iunge sein . . ."

Um nächken Tag erichten Eita nicht zum Nachmittagstaffee. Das tam öfter vor und fiel nicht weiter auf. Aber als fie auch beim Abendessen sehlte, fing man an, ängstlich zu werden. Klaus besuchte Krijchan in seiner Werkstatt; "Gie ist im Bruch", sagte er ein wenig haftig, "wenn sie nun . . ."

"Unfinn!" Arischan ichlug ben lehten Rogel in die neue Futtertifte, wuich fich dann umftändlich die Hände und stedte seine turze Pfeise an. "Die tennt das Bruch besser als du



und thr alle. Ich werb' fie holen geh'n." Damit ichrift er an bem verbutten Klaus norbei auf bie Roppel hinaus . . .

Er fand Gifa unter ber alten Rlefer am Rande bes Bruchs. Sie hatte die Sande um bie Anie gejchlungen und fah nicht einmal auf, als er herantam.

"Da bift du alfo!" fagte m ungehalten. "Willft du vielleicht nun endlich nach Haufe kommen? Sie fuchen dich fcon überall!" Eta fuhr hoch. Ihr Gesicht war heiß und rot, und ihre Stimme flang verdächtig ranh. "Da", jagte fie und beutete auf die größte der Wurzeln, "das hab' ich nicht gewollt."

Rrifchan trat zwei Schritte zur Seite. Da lag die Juchfin vom langen Bruch tot im Gifen, Aber neben ihr — Rrifchan beugte fich tiefer, um deutlich zu feben — neben ihr hodien zwei kleine Fiche, erft wenige Wochen alt, mit viel zu großen Köpfen und runden, angitvollen Augen. Die beschunpperten unruhig die tote Mutter, suchten in ihrem weichen Bauchsell und ducten sich dann schen zurud an den Boden.

"Da haben wir's", jagte Arlichan, und es fichien Etta, als habe er noch nie fo buje zu ihr gesprochen. "Ich hab' dir ja ges fagt, lat ble Finger davon. Aber du wolltest ja nicht hören. Und nun siest du hier und fagst, du hast das nicht gewollt. Damit foll nun wohl alles wieder gut feln!"

Eifa ftand auf. "Gar nichts ift gut", jagte fie ein wenig milbe. Doch bann gab fie im einen Rud: "Aber man tann en wieder gut machen, Rrijchan, nicht wahr, bas tann man boch?" Sie war so ernst babei, daß Rrijchan nur nachbentlich nicen fonnte. Dann padte fie die belben tleine Jucie in ihre Schürze: "Ich werbe fie großziehen. Und später lassen wir fie lausen, ja, Rrijchan?"

Reifchan fagte nichte. Aber er war wohl auch nicht mehr bofe. Denn ju house holte er ihr eigenhandig den alten Ranindenhall, politerte ihn mit Strob und ftellte ein Schuffelden Wilch vor Elfas beibe Schühlinge. "Schlaf nun icon, Gila", fagte er bann, "morgen werben wir weiter feben."

Um andern Morgen mar die Mild unberührt, und die beiben Guche faben eng aneinandergebrudt I einer Ede. So blieb es auch die folgenden Tage. "Bielleicht find fle zu groß für Milch", meinte Klaus und brochte ihnen Roufe. Aber auch bas half nichts. Die kleinen Jüchse fragen nicht und tranten nicht, und eines Morgens lagen fie tot neben dem vollen Milchnap! ... Eita sagte tein Bort, nahm fie heraus und firich behutsam über die weichen Felichen. "Ja, nun find fie tot", meinte Krischan, "nun muht du fie wohl eingraben. Sie waren eben noch zu jung ... Ra, benn ... Er räusperte sich und schluchte in seinen Bolzschuben über den hof zurüd. Was sollte man dabet auch reben.

Eifa fab ihm nach. Eingraben . . . was fonft? Ste waren eben noch ju jung. Es war ja alles jo natürlich. Aber was bolf bas jent? . . .

Eita besorgte fich im Saus eine grohe Pappichachtel. De hinein legte fie die kleinen Juchse zwischen grune Zweige und vergrub fle hinten im legten Winkel den Gartens unter dem Holunderstrauch. Auf ihrer Stirn frand dabel eine schatse, sentrechte Falte, wie immer, wenn fle febr nachdentlich war . . . Das gab m also. Es gab Dinge, die man nie wieder gutmachen konnte — im ganzen Leben nicht,

"Cila, Gila", tief es von ferne, "tomm boch, fie laffen bie Johlen auf bie Roppell" — Elfa rührte fich nicht. "Der Rlaus! Wie lann er jest an die Fohlen benten! Er foll mich in Ruhe laffen!"

Sie fah hinauf in ben Solunderftraud, von bem viele tleine Bluten jur Erbe ichaufelten wie winzige Fallichteme. Dabei borte fie mit halbem Ohr Ontels Stimme besehlend vom hof berübertlingen, bazwischen Krifchans enbigen Bah.

Helfen konnten die ihr alle nicht. Sie dachten überhaupt nicht an fie. Drauften ging alles weiter, als ob nichts gewesen wäre. Man muhte ichen allein sehen, wie man damlt zurechtlam . . . . Es hatte auch gar feinen Sinn, hier zu sigen und auf die fleinen Fallschirme zu schauen. Man muhte bamit fertig werden. Ganz allein.

"Elta, Eila", tief es noch einmal, "wo bift bu benn nut!" --Elta fprang auf. Roch ein turger Blid flog zu der frischen tablen Stelle unter dem Holunderftrauch. Dann lief fie quer durch den Garten hinaus auf die Koppel, wo die fleinen Behlen ihre erften, unbeholfenen Sage in die Freiheit machten. Unseee Exfindung - die Zeltlampe

Wenn es abends gang rußig in den Zeltstädten murbe, wenn nur noch hier und ba eine Tojchenlampe blintte und die Racht wache bie Jelteingange verfcnurte, bann lagen wir alle eine Weile hellwach und horchten nach braugen . . .

Beber Ion ichien viel beutlicher und naber zu feln als am Tage. War es etwas windig, tonnten wir das Raufchen der Gee von dem der Bäume unterscheiden. Dazwischen flang ber Schrei eines Bogels oder fonk eines Tieres.

In andern Rachten wieder war weiter nichts zu horen als bas herabfallen vertrodneter Riefernnadeln auf das Zeltbach. Manchmal fpielie jemand von uns auf der Mundharmonita, -- Die Rächte wurden helher und heiher. Endlich gab es die Erlaubnis, daß wir die Zelteingänge offen laffen durften. Run fahen wir das talte, tlare Wondlicht durch die Baume schelnen, und gerade vor uns ftanden die Wimpel.

Wir hatten une gute Racht gejagt, und alles war rubig. Plbylich richtete fich Gretel auf: "Da, bort bruben, ba ift es wieber!" -- "Bas?" -- "Das Licht!" -- "Du trdumft!"

"Rein, lints bom großen Baum." Run hatten wir uns alle aufgerichtet, ichauten binüber. "Ihr Dummen", brummte Strumpel, "bas ift eine Juhrerin, die durch die Beltftabte geht und die Tajchenlampe mit der Sand abblendet . . ." Strumpel legte fich wieder ins Stroh.

Wir warteten, aber bas Licht blieb an ber gleichen Stelle, es ging nicht fort. Ploglich fuhr Strumpel boch: "Da ift noch eine, und ba und ba . . . " Ueberall leuchtete es im Walb, eigentlich war es teln rechtes Licht, fondern mehr ein Schimmern, als ob es gang von ferne fam . . .

Run war in unjerm Zelt ein regelrechter Streit, nicht gerade leife. Jede behauptete etwas anderes. "Doch eine Taschen-lampe." — "Der Schein vom Leuchtlurm auf der Insel Die," Dann wieder wurden wir still und schauten hinaus. Rein, das konnte es alles nicht sein . . Plözisch war das Leuchten sort, und m gab wieder einen Krach, aber diesmal ging es nicht gut ab. Eine von den Führerinnen war durch die Zeltsstädte gegangen und hatte uns gehört.

An das Leuchten bachten wir nicht mehr, wir hatten ein machtig ichlechtes Gewissen . . "Schnell Trainingsanzuge überziehen!" Icht hörten die andern Zeite, das wir uns nicht ordentlich benommen hatten, aber es half nichts, 'raus mußten wir . . .

Gerba fagte nichte, ging mit une genau nach ber Stelle, an bet m porber fo ftart geleuchtet hatte. Nur ein Baum ftand ba, fonft war nichte zu feben. Rein, welter unten, und finte bavon mußte es gemejen fein . . .

Ploglich ichrie Strumpel auf: "Du, fleh nur, bas folg leuchetet." Run ichimmerte es wieder von iberall ber, — am karleften aus einem Baumloch, bas jo groß war, daß wir beibe Bande hinelnlegen tonuten. Fahte man bas Solg an, dann mar es gang weich und verrottet.

Rur die franten und angefaulten Stellen ber Baume leuchteten, das hatten wir bald beraus. "Go, nun ichnell in die Zelte und unbedingte Ruhe. Best wist ihr, daß es nicht von ber Infel Die tommt und auch teine Taschenlampe ift."

"Gemein, das alles anzuhören und uns babet zappeln zu laffen", bachten wir, aber wir hatten es doch eilig, ins Belt zu tommen, benn unfer Gewiffen war wegen des Lärmes boch nicht gang rein.

Bir trochen ins Stroh und wollten nun wirflich folafen. Nur Strumpel zog und zerrte in ber Tafche von ihrem Traiuingsonzug. "Birft bu bich beeilen!"

"Sm, ich habe etwas, gebt mal ein Enbe Binbfaben ber." Das fanb fich. Run hing ein Stild von dem welchen Solz unterm Dach am Zeltstab und leuchtete, erft nur gang fcmach, bann immet ftattet . . .

Am nöchten Tag hatten wir Bejuch aus der gangen Zeltstabt. Alle Stellen, an benen es in ber Nacht leuchtete, mußten wir ihnen zeigen. Abends bejat jedes Zelt feine eigene Zelt-lampe. Wir waren aber doch am stolzesten darauf, wie bas so bei einer selbstgemachten Erfindung ift.

Ein Berliner Jungmabel.



Wenn auf unserer turbesischen Obergausührerinnenschule Grebensteln die Jungmädel eines Lehrganges antreten, bann find immer einige darunter, die anstatt unserer einheitlichen Bundestracht ihre bäwerliche Kleidung tragen, und man fann auf Grund der Auseren Berichiebenheit leicht seittellen, welche Diddel in den Marbutger Trachtenbärsern und welche in der Schwalm zu Sause sind. Aber bei feiner sehlt unser SI. Abzeichen, womit gang klar und eindeutig zum Ausdeud gebracht wird, daß diese Biädel teine Sonderstellung einnehmen, sondern sich voll einreihen in die große nationalsozialistische Mäbelgemeinschaft.

Mur in der Freizelt beschäftigen bie Trachtenmabet manchmal mit ganz anderen Dingen als ihre übrigen Kamerabinnen, Auch auf dem letten Lehrgang für Jungmabelführerinnen tonnten wir unsere "Schwalmerchen" in jeder freien Minute elftig friden seben, striden an ihren welßen Zwidelftrumpfen, für die im wohl an die dreißig verschlebene Muster gibt. Da gehört schon allerhand Geschicklichkelt und Fleiß dazu, wenn die Strümpfe so werden sollen, daß man sich damit vor vielen tritischen Augen im Dorf seben sasser fann . . .

Wenn m die bauerliche Arbeit daheim irgend erlaubt, geben die Mütter gern ihre Etlaubnis zum Besuch der Jührerinnensschule, aber meistens wird die Bedingung daran geknüpft, daß det angesangene Strickfrumps — und ein solcher ist immer da, denn die Schwalmer brauchen für ihre Tracht, für Stadtseute unvorstellbar, viele Paare von Strümpsen mit immer verschiedenen Mustern — mindestens fertig werden muß. Besonders die Annels, die Jungmädelführerin in einem Kleinen Schwälmer Dorf ist, versteht ihr Handwert und weiß uns auch wiel davon zu erzählen, daß wir beschließen, unsere nächste Fahrt bestimmt in die Schwalm zu machen, um Annels und ihre Jungmädel in ihrem kleinen Dorf einmal zu besuchen.

Ja, fast batte in vergesten, m jagen, wo eigentlich bie Schwalm liegt, die für und Ruthesten ein jo festumrissener Begriff ist; benn auf familiden turbestischen Märtten kann man die Schwalmer Bouern und Bäuerinnen in ihrer haratteristischen Tracht treifen. Iwischen Kassel und Marburg liegt ste, und ihre gröheren Orte sind die Landstädichen Trensa und Jiegen-hain, letztetes einst als alte Wossersestung, heute aber burch das allichtliche Trachtensest, Die Salattirmen betannt. Der Rame Schwalm ist von einem Meinen Flühchen auf die ganze Landschaft übertragen worden, die durch ihre starte Geschlossen-heit viel zur Ethaltung der bäuerlichen Eigenart belgetragen hat. Wenn man viele der Schwälmer Bauern und Bäuerinnen betrachtet, dann glaubt man gern, daß sie die Nachsahren des alten germanischen Stammes der Chatten sind.

In einem schönen, alten Jachwerthaus wohnt die Anneis, und wir find uns bald einig, das wir, bevor ber Jungmabelheimsachmittag ansängt, erst einmal einen Blid in den großen Schrant und die wunderichöne, schnigereiverzierte Trube wersen, in der Annels ihre Trachtenstüde sorgfältig verwahrt. Beldes, Schrant und Trube, find Stüde, die in der Jamilie schon sehr lange immer von der Mutter auf die Tochter vererbt werden. Zunächst kommen wir aus dem Staunen nicht heraus, dah ein Nädel so viele Röde, Schürzen, Leibchen — is der Schwasm Anopsbing genannt —, Mieder und Stülpschn — die den Ropfput dilden — besigen sann.

Ein Meines Betmägen ftedt in der Tracht, benn es werden nur feine und gute Stoffe verwandt, die aber dafür fo lange halten, daß fie der nächsten Generation gut vererbt werden fonnen.

Uns wird bald Mar, daß in der Tracht eine bestimmte Farbordnung herricht, der ein tiefer Sinn zugrunde liegt. Trotbem bie Tracht burchaus teine Uniform ift, marbe bod wiemand magen, biefen ungeschriebene Farbgefes m durchbrechen.

Leuchtenbes Rot zu tragen, ift ban Borrecht der Jugend; dann folgt der Uebergang zu Grün, allmählich zu Biolett und schließelich zum Schwarz des Alters. In den Ruftern, mit denen die einzelnen Trachtenstüde verziert werden, erkennen wir immer wieder dieselben Formen: Herzen, Tulpen, Bögel, sechse und achtedige Sterne und die "Krone", bauerliche Sombole bes Lebens, die noch aus vorchriftlicher Zeit Rammen.

Inswischen hat Annels aus dem Fenfter gesehen und feftgestellt, daß die Jungmüdel auf dem Dorfanger jum Dienst angetreten find. Durch die Tracht find die 10- die 14jährigen die getreuen Abbilder ihrer Mütter. Wie richtige fleine Bauerinnen sehen sie aus, wenn sie natürlich auch nicht den statisichen Umfang haben, den die mobilhabende Bauersfrau burch wall bis vierzehn überelnandergezogene Röde erreicht. Much sonst unterschen sich die Schwölmer Jungmädel von ihren Müttern, denn sie erzählen uns stolz wie gut ihre Schaft bei den sportlichen Werttämpsen des Jugendsestes abgeschnitten bat.

Aber im allgemeinen tonnen wir feststellen, das bas Schwalmer Jungmäbel nach wie vor fest in die Gemeinschaft bes Dorfes eingeordnet ist, und bag auch sein Leben ftart durch ben Rahmen der Tracht bestimmt wird. Früher erhielten schon die ganz Aleinen die ersten Trachtenbude, was heute nur noch vereinzelt getan wird. Weistens wird die Tracht erst nach dem Schulointritt angeschafft; und m dauert wohl ein Jahr, bis sich die Keinen Mäbel an das Tragen der Tracht gewöhnt haben. Aber dann verstehen in es sast so gut wie die Großen, mit den wie eine Glode abstehenden Roden mit einer gewissen Anmut beim Gehen hin- und ber m wippen. Jum Schlus unseres heimnachmittags tanzen ste uns den "Schwälmer Tanz" vor, einen richtigen Bauerntanz voll starter Lebensstreube.

Muf unferer Jahrt ju ben Schmalmer Jungmabeln haben mir gefplitt, wievlel lebenbige, mertvolle Bollefultur noch befteht.



Durch die schöne Tracht sind die zehn- bis vierzehnfährigen Schmälmer Jungmädel die getreuen Abbilder ihrer Mütter





Feiner Regen fprüht vom Simmel herunter, unmerfich und beinahe nur wie bichter, naffer Rebel, ber zwifchen ben michtigen Baumen hangt. Es ift icon beinahe gang buntel, bas geht ichnell jest im Spatherbit.

Mus ben Auchenfenstern strahlt bereits helles Licht in ben Back hinaus. Ran tann Dote erfennen, fie figt an bem weißgescheuerten Holztisch und trintt Tee aus dem großen bligenben Westingsamomar. Johannes, der alte Aussche, best baneben. Sie sprechen — natürlich sprechen fie über bas eine,
worüber alle Menschen augenbildlich reben: ob die Bolschewisten sich halten werden ober nicht.

Aber unten in den Wohnzimmern ift en noch buntel. Beier und Ebba find nicht in der Stadt. — Als vor etwa vier Wochen die Schule wieder begann und man aus Matujenst zurück in die Stadt ziehen mußte wie jeden herbit, hatte Ebba eine schuleliche Erfältung. Sie huftete und nieste -- Mutter mochte sie gar nicht mitnehmen auf den weiten windigen Weg blereber , . , Und schlehlich -- Ebba ging ja noch gar nicht in die richtige Schule, sie hatte doch nur Privatunterricht bei dem beutschen Lehrer hier. Da fam es wirklich nicht so seraus an, wann sie wieder damit unfing.

Bater mußte sowieso auf dem Gut bleiben, well bort jest so vieles neu mordnen mar — ba behielt er Ebba eben einsach ba. Und bann — sa bann hatte fie natürlich längft feinen huften mehr und fonnte den ganzen Tag sischen und tubern und mit Bater über die Felber reiten. Die Sannenblumenernte hatte sie mitgemacht, und Bater nahm fie mit auf Jagb — ordentlich neidisch waren die Jungen immer, wenn ihre vergnügten Briefe tamen.

Aber bann eines Tages waren die Briefe ausgeblieben -- die Stadt war von den Bolichemisten besetzt worden, der Postverzfehr wurde gesperzt. Als dann endlich boch einmal Rachricht tam durch einen Bauern, der irgendwie eingeschilchen hatte. ich hieh es, daß auch Matusenst von Bolichewisten besetz set, daß Bater und Edda sortgesahren seien . . . Ja, m ging ihnen ausgezeichnet, nur tonnten sie nicht in die Stadt gelangen, sondern müßten draußen verstedt halten.

Sett jenem Tage war Mutter fehr ftill geworden . . Auch jest, in diefem Augenblic, wird II wohl allein vor dem Ramin figen und in das Jeuer ftarren. Es wäre richtig, hintingugehen und ihr etwos Rettes zu erzählen. Irgend etwas, bas gar nichts mit den Bolfchewiften und gar nichts mit Aufrland zu tun hat. Einen luftigen dummen Streich vielleicht, über den sie lachen und dann beruhigt benten würde: "Wie leicht doch die Rinder alles nehnten, und wie wenig sie merten, in welcher Gefahr wir alle sind!"

Mutter bachte oft fo - m ift fa fo einfach, Erwachsenen porzumachen, bag man teine Ahnung von all bem hat, was umt
elnen herum geschieht . . . Ja natürlich, das müßte mon jest
tun. Mit Mutter schwahen, ihr über diesen langen angktvollen Abend hinweghelsen - aber dann bleibt Rlaus boch nur
unter der mächtigen entblätterten Raftante stehen, stedt beibe Hande tief in die Ranteltaschen und pfeist vor fich hin.

Dann breht m fich gang ploglich auf bem Abfag berum, köht bas cegennaffe Gitter auf und geht quer über ben Sof jum Pferdeftall. Ein icharfer warmer Dunft ftromt ihm entgegen, tubig mablend fteben bie Liere nebeneinanber an ber Raufe.

Langiam geht Alaus von einem Pferd jum andern, laht felne Band über die glatten Salfe, die weichen Ruftern gleiten, Hinten in der tleinen Bog ftehl Lifa, fein Pong. Schnuppernd hebt es den feingeformten Ropf jum Jungen hinüber. Es erwartet wohl Zuder.

Aber Alaus' Laichen find leer. Rachdem er einmal gang ichnell Uber Lifas glatte feibenweiche Rabne geftrichen hat, fest er fich jurud auf die Jutterlifte und fist nun da und latt die Beine herunterbaumeln.

Rein Bort jagt er, so ausmunternd Lifa ihm auch juwiehert, und so erstaunt auch Durchganger und der braune Sans, die seinen Schritt ersannt haben, ihre Röpse nach ihm wenden. Sie find es nicht gewöhnt, ihn so jeweigsam ju jehen — heute aber harrt er an ihnen allen vorbei. Als er bann endlich boch seinen Rund difnet, sagt er nur gang te se und gang vollet But: "Go eine Gemeinheit! Herrgott — io eine Gemeinheit!"

Aber bas verfteben bie Pferde natürlich nicht. Sie wundern fich nur barüber, bag bie Stimme bes Jungen heute fo gang anders flingt als fonft — jaft ein wenig fo, als fiede trgend etwas in feinem Sals, das er nicht herunterschluden tannte.

Heute nachmittag mar es gewesen, als Rlaus von der Geigenftunde nach Saufe tam. Er war wie gewöhnlich nicht auf dem türzeten Wege heimgegangen, sondern batte bier ein bifchen gegudt und bort ein wenig getröbelt. Aur wenn sich irgendwa ein Trupp Rotgardisten nüberte, schlüpfte er schnell in eine Seitenstraße — er halte Mutter versprochen, vorsichtig mieln. Aber ein wenig guden, was sich in der Stadt ereignete, mußte er natürlich doch.

Das haus von Afopows wurde icon geplundert. Wabricheinlich waren die Bewahner bereits in haft genommen oder vorber noch rechtzeitig geflohen — auch Rutter fprach ja täglich bavon, daß man nicht mehr lange jögern dürfte, wenn die Berhaltniffe Minicht jehr ichnell anderten.

Die breite Gingungstür fand offen und flappte im Rovemberwind. Robbure Teppiche und icone alte Mobel murben von ben Rotgardiften herausgetragen. Bolicemiftenen mit toten Schlipfen und Gewehren über ber Schulter ichleppten Belge und Damentleiber und Schmud, ben fie aus Raften und Schaluffen geriffen hatten und nun mit gierigen hanben an fich gerafft hielten, damit nur ja teine andere "Genoffin" ihn erwischte.

Dutch die zerflitten Fensterscheiben flagen Bucher und Bilber und Schufe und Kinderspielzeug — mitten hinaus auf die Straffe, in den ersten wieder zergehenden Schnee . . Aber das alles war nicht das Schlimme. Möbel und Kleiber und Silber — in einer Zeit, wo man nicht weiß, man am nächsten Morgen nach am Leben ift, haben biese Dinge wenig Gewicht.

Rlaus fab nur die Pferde. Mehrere Golbaten waren gerabe babei, fle aus den Ställen ju führen. Sie jerrten an ben Jügeln — einem ichlanken Schimmel hatten fle bas Jaumjeug verlehrt über ben Ropf geftülpt. Unruhig tängelte bas Pferd hin und her, en spürte die fremden Jäufte, die roh und unwalsend an ben Jügeln riffen.

"Los — geh!" Ein wenig ichienen bie Manner fich felbft vor ben Tieren m fürchten, baneben überwag wohl ber Stolz, so ichone Reitpferbe erbeutet zu haben. Sie ichwankten ichon etwas, die roten Genoffen, es war beutlich zu feben, bah fie vorher ichon bem Beinteller einen grundlichen Besuch abgertattet hatten.

Um einen herelichen ichwarzen hengit riffen fich zwei Manner zugleich. Einer gerrte rechts, einer links — aber bann, als bas Pferb plöglich ben Ropf zurudrig und blindlings ein pagramal hinten ausschlug, sprangen beibe zurud.

"Shade — es hatte ihnen an die Ropie geben follen!" bacte Rlaus heimlich. Er ftand ba, unfahig weiterzugeben, und ftarrte auf das ichredliche Schaufpiel. Er burfte ja nichts fagen, fich nicht einmischen — er war ja ein Burfchul und noch bazu ein Deutscher — fa, fogar diefes Dafteben und Starren war wahrscheinlich ichon gefährlich. Aber bas half nichts — teinen Schritt befam m feine Führ von der Stelle,

Der hengst hatte fich longeriffen und einfach in Galopp gefest. Das niedrige Gitter nahm er mit einem leichten Say und tangelte bann wie unichlufilg einen Augenbild lang auf der Stelle. Dann warf er fich nach links und jagte mit jurildigeworfenem Ropf und geblähten Rüftern die Strafe entlang. Einer der Männer war dabel in den naffen Schnee gefchleubert worden. Wülend frampelte m ih jest in die hohe — mar nicht jo gang einfach in seinem Zuftand.

"So ein Teufel!" ichlmpfte er unter bem Gelächter feiner Genoffen binter bem Bferbe ber,

Und bann — ja bann geichah bas Schredliche. Giner ber Bolichewiften hatte versucht, ben ichlanten Goldfuchs zu bestelgen, hatte eine Minute lang ungeschidt und verbogen bort aben auf dem glatten Pserberuden gehangen, mit beiden handen lin der dichten Mahne vertrampft. Dann flag auch er topfüber in den Schnee — dann sehte auch der Goldsuche milber and selbstbewuht über bas Gliter und flog die Strahe entlang . . . "Rennt, rennt um ener Leben!" hatte Klans ihnen am liedften nachgerusen.

Truntenheit, But über die Blamage — robe Mannerfaufte riffen an den Zügeln der jutudgebliebenen Pferde, Beilichen und geballte Sande hoben fich in finnlofem Jorn — fie banben fie fest, die Pferde, und dann . . .

"Schinder! Hunde! — Pferde — Pferde ichlagen! Das burft ihr nicht!" Aber was konnte Klaus gegen eine Schar erwachsener Männer ausrichten? Zwei blutunterlausene Striemen von Peltichenhieben quer über die Wange, ein paar Jufiritte — er mußte wohl einfach in den Schnee gesallen sein, gleich nachdem es ihm jo schwarz vor den Augen wurde. Irgend jemand hatte ihn dann zur Seite geschafft — untlaz erinnerte er sich an einen bartigen Mann mit verjorgtem Gesicht.

Als er wieber ju fich tom und bann durch Schnee und Regen und Dunkelheit nach Saufe rannte, da jublie er nichts von dem Brennen der Striemen und dem dumpfen Sammern seines Kopfes — da dachte er immer dieses eine: "Pferde — das Alügfte und Edelfte, was m gibt — finnlos schlagen!"

Und nun - nun fag er hier im Stall bei Baters Pferben. Borte bas gemächliche Schnaufen, ließ feine Blide fiber bie ge-

pflegien Sälfe, bie blanken Sufe gleiten — und bachte an bas, was m heute exlebt hatte. "End — euch barf es nicht anch einmal fo gehen!" fagte ex.

In der nächten Racht erwachten die Jungen davon, bag irgend jemand fie am Arm ruttelte. "Schon fieben?" fragte Klaus verschlafen und blinzelte zu Dore hinüber — aber bann war es gar nicht Dore, die neben seinem Bett ftand, sondern Johannes: "Auftehen, fie find schon im Hause, Hörst du da unten?"

Irgend etwas in der Stimme des alten Autiders verscheuchte sofort alle Schlaftrunkenheit. Mit einem Sat jagen die Jungen aufrecht im Bett und laufchten auf den Larm, der vom unteren Stodwert beraufdrang. Schreie, Sammern und Poltern gegen die Haustür, dann ein Schus.

"Sie werden gleich brin fein. Ich habe eine Leiter am Fenfter — mach schnell. Wo ichlaft beine Rutter?" — "Ich werbe en ihr fagen . . ." Mit bloben Fühen jagte Rlaus über ben Rorribor. An ber Tür traf er mit Peter zusammen. "Geh hineln jur Mutter — ich will hinunter", sagte der ruhig.

Aber bit ftand auch icon Johannes neben ihm: "3ch habe eine Letter an euerm Zimmer — in ben Bof tommen fle nicht fo ichnell, bas Gifengitter gibt nicht nach." Dann ftanben plote-



lich auch Dore und Rathen ba. Beter hielt Mutters Belg Aber bem Urm — forgiam legte er ihn ihr um bie Schulter, half ihr baun vorsichtig aus bem Fenfter.

Sie wollte die beiden Jungen vorschieben, aber Peter gab nicht nach, als fie nach seinem Arm griff, "Rommt ihr auch weich?" — "Ratürlich, Dore und Raichen, ihr seid an der Reihe!" Die beiden Radchen tletterten auf das Fensterbrett — ein wenig mußte man un hinunterhängen lassen, die Leiter reichte nicht ganz hinauf. — "Reine Angit — das geht ausgezelchnet!" sagte Peter rubig, "Nun du, Klaus!"

Aber gerade in dem Augenblid, als Klaus sich hinausschwang — es war boch ein etwas seltsames Gefühl, hier oben im zweiten Stod zu hängen und mit den Fühen unter sich nach der obersten Leitersproffe zu suchen — hörte man ein machtiges berftendes Arachen, ein heusendes Triumphgeschret . . .

"Jest haben fie bie Haustur auf!" bachte Rlaus und fah, wie Johannes ruhig feinen Revolver entficherte und bamit am Jenfter Aufstellung nahm. "Johannes . . .!" Eine duntle Geftalt glitt bicht hinter Rlaus die Leiter hinunter.

Es mar Peter — und nun hörte man die Bolichewisten ichen durch das Haus gehen, nun flappten bereits die Türen, nun erflang ichon — von einer ichneidenden Stimme zuerst ausgestoßen und dann von vielen anderen wiederholt — der Ruf: "Die Blutsauger — die deutschen Schweinehunde — wo sind die . ." Aber da stand Iohannes auch schon unten im Hof, rih die ganze Leiter um und packe Peters Arm: "Run aber lov — durch den Part!"

In einer engen fleinen Arbeilerwohnung fanb man Buflucht Dier murben fie einen am wenigften fuchen - und bie beubichen Arbeiter murben einen nicht verraten, bas mar ficher.

Bber Klaus tann nicht ichlafen. Richt weil er Angft hat vor dem, was ihm vielleicht morgen noch bevorsteht. Er ist nicht feige — und Beter ist ja auch da, und dann ist alles gut. Aber mährend er hier so liegt und Mutters und Peters ruhige Atemzüge hört, steht plöglich wieder ein Erinnern in ihm auf: er denlt an jenen Nachmittag vor Asopows Haus . . . Und eine würgende Angst drüdt ihm die Rehle zusammen, eine ohnmächtige But: Wenn sie — nun auch in unserem Pserdestall sind? Und — es dort ebenso machen?

Er bentt an Lifa, er dentt an ben braunen hans — und eine unendliche Scham padt ihn. "Richtig treulos find wir", dentt er. "Wie haben uns gerettet — und die Pferde im Stich gestaffen . . ." Immer noch schläft Mutter tief und sest. Bis zur haustllt sind es nur wenige Schritte — ob sie Inacet, die haustur? Im Rebenzimmer schläft die ganze Arbeitersamllie, einen hund haben sie auch da. Wenn er bellt?

Die Piftole liegt auf bem Tifch. Johannes hat fie Peter hiergeluffen für alle Falle -- jogernd greift Rlaus banach, ichiebt fie ichnell unter ben Belg. Er hat nur ben bunnen Schlafanzug an barunter. Aber bie Schube findet er menigftens nach einigem hin- und hertaften auf bem Erdboben unter dem Bett,

Langjam ichiebt er fich Schritt für Schritt gur Saustür binüber, drüdt die Alinke herunter -- abgeschlossen! Er taftel bas raube Holz ab nach einem Riegel, er fühlt nach einem Schlussel. Die Tür gibt nicht nach, im Rebenzimmer jault der hund plottich auf . . .

Dunn steht Klaus am Jenster, unbeweglich, die das Knurren und die verschlafene Stimme im Nebenzimmer verstummt find . . . Wenn es nur nicht so fill wäre da deaufen. Ganz fest hält er den Fenstergriff umtlammert, dreht ihn langsam, langsam bezum — jest fährt draufen ein Wagen vorbei, den Augenblich muß man ausnugen. Das Jenster ist auf, lantles gleitet Klaus hinaus auf die Strafe, laution zieht er die Schelben wieder hinter sich zu.

Es ift gang sternklar geworden braugen und ichneidend talt. Jast, als wäre es schon Winter — die Pfügen bedt eine bünne Eisschlicht, die unter den eiligen Füßen zersplittert. Rein Mensch ist unterwege zu bieser Stunde — nur von der Gegenseite der Straße erklingt plöglich der Schritt eines bolichewistischen Doppelpostens.

Gang ftill ftehen jest — In tief an ble Sauferfront bruden, gang ftill ftehen Wie langfam fte gehen dort bruben. — Plözlich fällt Klaus ein, was Mutter wohl benten wird, wenn fte nachts answaht und seinen Play leer findet. Sie wird erschreden — aber was hilft bas?

Kait ift es, wie eine weiße Saule geht ber Atem vor seinem Runde. Aber er werft nicht, daß er friert. Der Belg hält warm und das schnelle Gehen erhitzt ihn. Jeht schlägt es vom Airchturm — eins, zwei, dret, vier, — zählt Klaus. Bier Uhr — als ste tamen, war es wohl gegen zwölf. Bier Stunden — was kann alles in diesen vier Stunden schon geschehen sein! — Und wieder steht ein Blid vor Klaus' Augen; der schlaufe Goldsuchs damals, der so ebel und seldstbewuht über das Gitter seite. Aber was dann kam . . . Und nun kam Klaus seine Unruhe nicht wehr bezähmen und beginnt zu zennen.

Das Saus ift immer noch hell erleuchtet. Schreien und Johlen tont baraus hervor - burch die hellen Egzimmerfenfter fieht man den gededten Tifch. Sie haben alles herangeholt, was in Ruche und Rellez zu finden war — aber der Festschmaus

ift mohl icon vorüber. Man fieht umgestürzte Weinflaschen, gertlirrtes Geschire — auf dem Teppich und bem Sofa liegen ichlasende Ranner.

Der Parl ift ftill und duntel. Es ift nicht ichwer, fich über das Gitter zu ichwingen — und im naffen Gras verfintt man lautlos und weich . . . Die Pforte zum hof quielicht ein wenig, einen Augenblid halt Alaus den Atem an und laufcht. Aber das truntene Singen im hause dauert an — und jett ist er auch schon am Pferdestall, offnet die ichwere Alt . . .

Auch die Pferde haben etwas von dem Larm und der Unzuhe bort drauhen gefpurt. Aufgeregt trappeln sie hin und her, sahten zusammen, als sich die Tür öffnet . . Aber fie erkennen die Stimme und den hastigen Jungenschitt. Wie gut es hier ist! Ties ausatmend bleibt Klaus siehen und saugt den strengen Dust in sich ein. Allmählich gewöhnen seine Augen sich an das Dunkel, er erkennt die Umrisse der Tiere, die blanken Augen, die Hälfe . . .

"Lifa — ruhig doch!" Er klopft ihr ben Hale, führt über bie weichen feuchten Ruftern, "Milnehmen, — man tann euch ja nicht mitnehmen. Morgen früh fahren wir fort aus ber Stadt — verkleibet, unerlannt hoffentlich . . Wir tonnen euch nicht mitnehmen, weil wir ja felbft nicht wiffen, wohln es geht und wir burchsommen . . ."

Er macht bie Bog auf, gieht Lifa heraus und führt fle gut ben anderen Pierben. Sie muffen alle dicht nebeneinander fteben, es geht ichneller dunn. Und Zeit — m hat nicht viel Zeit zu verlieren, wenn es erft geichehen ift. Sie werden ben Anall horen, die Soldaten ba drinnen, und ben zweiten und ben dritten . . .

Er ichiebt feine zerfratte band über Lifas Muge, zieht langfam Johannes' Piftole aus bem Belg . . . Gleich barauf ift der Bof voller Menichen. Mufgeregte Gefichter, offene Münder, Arme, bie nach allen Seiten zeigen — das Schiehen hat auch die Betruntenen nüchtern gemacht . . . Niemand aber bemerkt die tieine Jungengeftalt, die wie ein Schatten über die regennalle hofmauer gleitet. (Fortsehung folgt.)

## Außendeutscher Bericht

Die fogiale Lage in Dentich Defterreich

Bei einem Bergleich ber jechgehn wichtigften europalichen Staaten binfichtlich ber Aoften ber Lebenshaltung fteht Defterreld, mit einer Indegjahl von 94,4 (1929 als 100 gerechnet) mettaus an erfter Stelle. Bon 1929 bis 1936 ftiegen bie Breife für Buder um 64 Progent, Bohnentaffer um 30 Progent, Tee um 26 Prozent, Bunbhölger um 60 Prozent. In letter Beit Riegen die Baumwollwaren um rund 83 Prozent, Schololademaren um 10 Brogent, weiter Margarine, Raffre, Speifest, Mehl, Bohnen, Leberwaren, Fleifch- und Burftwaren. Das Lohneintommen in Wien ift bergelt um 800 000 000 Schiffing geringer als 1929. Der Produttionsludez erreicht trob bes Sintens des Lohnelntommens faft ben Stand von 1929, Das ergibl fich daraus, bag in ben Jahren 1991 bis 1995 nach einer amilicen Glatiftit eine herablegung ber Lohne und Gehalter um 25 bis 30 Prozent erfolgt ift, wobei bie 28prozentige Schil-Itngsentwertung gar nicht berudfictigt ift. Der burchicnittliche Arbeiterwochenlohn beträgt ungefahr 45, ber burchichnittliche Arbeiterlanenwochenlohn nur 15 bis 20 Schilling, Wochenlohne von 10 Schilling find feine Geltenheit, und 76 Prozent ber Belmarbeiter verdienen nur 5 Schilling in ber Woche. Diefes Migoerhalinis gwifchen ber Entwidlung von Breifen und Lohnen laffen es jufammen mit ber Arbeitslofigfeit, befonders der Jugenbarbeitslofigleit, ertlatilch ericheinen, bag die Beburtengiffer von 1885 bis 1934 um 59 Prozent gefunten ift, und daß Defterrelch heuse ble niedrigfte Geburtengiffer aller europäifden Glaaten bat. Mm beutlichsten wird biefe Lage gekenazeichnet burch ein por turgem ericienenes Inferat im "Reuen Biener Tagblatt", bas wörtlich lautet: "Un finderlose Cheleute gebe ein Rind pon gefunden nüchternen Chelenten um 5000 Schilling als eigen ab."

#### Die bevollterungspolitifche Lage in Gubetenbentichlanb

Bon rund 900 000 fudetendeutschen Ehen tonnen nur noch 300 000 als tinderreiche Normaleben angesehen werben. Der Reft find Jamilien mit ein ober zwei Kindern und ein Groftell banon ift überhaupt tinderlos. Die Zahl der tinderlosen



Ehen ift vom Jahre 1900 bie 1983 von 5 auf 29 Prozent ge-

Besonders frah ift der Geburtenrudgung in den Stadten. In der Stadt Relchenau bet Gablong ift die Jahl der Geburten innerhalb von fünfzig Jahren von 111 je 1000 Einwohner auf achtzehn je 1000 Einwohner gefallen. Binnen zehn Jahren ift die Jahl der Geburten von 21,71 auf 14,56 Prozent gestunten. Jahr für Jahr werden um 2000 beutsche Kinder weniger geboren.

Der Geburtenrudgang bat nicht erft nach bem Rriege eingefest, fonbern icon viel fruber. Bom Jahre 1901 bis 1913 fant Die Babl ber Lebenbgeburten auf je 1000 Einmobner von 32,6 auf 26,15 Projent. Erft bann fommen ble Folgen bes Arieges, Die wirticaftliche Rot und Arbeitelofigfeit. Eine befondere Folge ben Rrieges, Die fich im Geburtenrudgang ausmirtt, ift bas Fehlen eines geeigneten Chepartnets im entfprechenben Alter für viele Frauen. Die Gefallenengiffer bes Rrieges ift gerabe in den auslandsbeutiden Gebieten, bejonders in Guber tenbeutichland, welt hober als im Reich. Eine andere Urfache Des Geburtenrudganges ift bie Landflucht. In Weftichleften 3. B. verringerte fich bie beutiche landlice Bevollerung innet. halb von fechalg Jahren um 15 Prozent burch Abwanberung in Die Stadt. Diefer abgewanderte Tell hatte in ber Stadt nicht mehr bie Rindergabl, die er auf bem Lanbe gehabt batte. Im gleichen Beitraum frieg bie finberarme fabtifche Bevolferung um 32 Progent,

Die ländsich gebliebene tichechische Gewölterung entwidelte fich im stärferen Maje als die verstädterte beutsche. Eine Gegens überstellung zoigt, das manchmal der Unterschied in der Geburtenzahl auf je 1000 Einwohner in der Stadt und auf dem Lande 50 Prozent beträgt. Im Gerichtsbezirk Sternberg zum Beispiel beträgt die Zahl der Geburten auf dem Lande rund zwanzig auf 1000 Ginwahner, in der Stadt Sternberg selbst dagegen nur rund zehn. Die Geburtenzisser der subetendeutschen Städte sind gleich den Berhältnissen der europäischen Großtädte. Die Geburtenzisser Karlsbade 1936 auf ju 1000 Einwohner ist wie die Wiens 6,5. Dann solgen die Städte Teplig-Schönau (6,85), Reichenberg (6,92), usw. — Die Grenze des deutschen Bollsbadens brödelt so ständig ab, der vollspalltische Gegner aber stäht nach.

#### Das bentiche Buchereimejen in Rorbichtenmig

Durch den Bohlfahrtes und Schulverein murben 1926 in Rordsichleswig die ersten zwölf Dorfbuchereien eingerichtet. Beute beträgt die Bahl ber Buchereien 71. Erfreulich bie Tatsiche, bah von den 71 Buchereien nicht weniger als 69 Dorfsbuchereien find, und nur acht in Kleinstädten befinden. Bugleich ein Jeuguis für die griftige Reglamtelt des deutschen bauerlichen Menschen.

Die Jahl der jur Berfügung ftebenden Blicher fonnte im Laufe des vergangenen Jahres um 2804 Bande erhöht merben auf insgesamt 52 881 Bilder. Die Jahl der Leser erhöhte sich um 9064 und die Jahl der Entselhungen ftieg auf 150 784. Die deutschen Bücherelen fteben ebenso gut da wie die bantschen Bücherelen, die Uber welt höhere Unterstützungen verstügen.

Die Entwidlung bes Buchereimefens in Rorbichleswig zeigt beutlich ben haben vollstumsichligenden Wert von Blichereien im Auslandsbeutichtum und an ber Grenze.

#### Bijung ber Minberheitenfoulfrage im Burgenlanb

Der Burgenlandijde Landtag hat ein Landesichulgefet und ein Schulauffichtsgefet verabiciebet, die wett über Defterreich hinaus minderheitenrechtliche Bebeutung besten. Die Gefete wurben erfassen mit Rudficht auf die kleinen troatischen und ungarischen Minderheiten im Burgenland.

Rach ben Bestimmungen des Landesichulgesetes gift in jedem Bezirt, wo eine Bollegruppe 70 Prozent ber Gesamtbevölkerung erreicht, die Sprache ber betreffenden Bollegruppe als Unterrichtssprache. Schwantt ber Antell ber Bollegruppe zwischen 30 und 70 Prozent, millen Staatssprache (deutsch) und die Sprache ber Bollegruppe nebeneinander als Unterrichtssprache benutt werden. Beträgt ber Anteil ber Bollegruppe weniger als 30 Prozent, ift ihre Sprache als freier Lehrgegenstand munterrichten. Die Belange der Kinder des deutschen Staatsvolkes werden in Schulen, in denen die Gprache einer Bollegruppe als Unterrichtssprache gilt, durch eine Besondere Regelung gewahrt.

Diefen Burgenlandifche Soulgefet tonnte ebenfo wie bio Benleinichen Gefehantrage als Borbild bienen für bas Minberbeitenrecht anderer Glagten.



## Mowninlown in Galant Post mois in 10 Minülan mit Ogallor



denn mit Opekta werden Murmeladen und Geises billiger. Ohn e Opekta nämlich kochen diese durch die lange Kochselt häufig bis zur Hälfte ein. Mit Opekta ledoch bekommen Sie ungefähr das ganze Gewicht an Marmelade odez Gelee in die Gläser, das Sie an Obet und Zucker in den Kochtopf geben.

## STREIFLICHTER

#### Vom Lebensstil im Film

Der filmilche Lebenskil ift nicht von heute, er ift von gestern. Da aber ber ewig gestrige Film, ber ben flaren Billen unserer Beit zur Wahrhaftigkeit offenbar für ganglich "unfilmisch" halt, noch nicht ausgestorben ift, jo hat sich auch ber filmische Lebenskil bis in unsere Tage fortgepflanzt.

Man begreift febr mohl, dag bas Wart vom filmifcen Lebenstil nur mit Ironie ausgesprochen werben tann, weshalb mir m elgentlich hatten in Ganjefuhchen jegen muffen. Bir wollen uns nicht erit lange mundern über bas pfundige Auto, mit bem bie Tochter aus flogig reichem Saufe bem voterlichen Reichtum entflieht, um fich auf eigene Sauft in einen Raler ju verlieben, der nichts ale bie Goldmedaille ber bemudchigen Großen Austellung jogujagen bereite II ber Taiche bat unb ein dementiprechend weltlaufiges Mielter unterhalt, Bir wollen une nicht langer aufhalten in ber Borhalle bee vater-Ilden Bantgeichaftes, die in ihren Ausmagen einem Sowimm. bab Ehre machen murbe, noch wollen wir bel ber Treppe ftebenbelben, über bie eine Ravallerleichmabron in den berrichaft. Ilden Emplangefalon reiten tonnte. Auch verweilen wir nicht länger in ber tomfortoblen 3meizimmerwohnung, in ber ber Infplgient eines Barletes ber Dame feines Bergens ein Dipfomatenfrühftad gibt und die mir lugurids nennen wurden, wenn wir nicht heben in der Theatergarberobe einer Olva gewesen und dort über ben wahren Begriff Lugus belehrt worden maten. Aurzum, wir miffen Bescheid.

Wir fragen nur: muß bas fo fein? Wer verlangt bas? Das Publitum boch nicht, bas, mag es fo wunschtraumselig sein, wie m nur wolle, sich jehr wohl sagt, bag hinter bem allen reichliche Angabe ftedt. Sind m vielleicht die Regisseure, die von diesem Lebensftil einsach nicht ablassen tonnen? Ober soll der Verdacht gegen die Flimarchitetten richten? Wir wissen unsere Filmregisseure von brennendem tünftlerischen Ehrgeiz beseisen, wir wissen auch, das Filmarchitetten weltersahrene Leute von großer Intelligenz sind. Warum also nur tommt man nicht weg von diesem aufgesblasenen sich weg von diesem aufgesblasen sich und unausweichlicher Führe ein unfaharet und unausweichlicher Fwang immer wieder derthin.

Irgendwo muß ein folder Zwang liegen, benn bas alles hängt taum ollein von ber Beenunft und bem guten Willen ber Filmgestalter ab. Und mi ein solcher Zwang von ausen nicht bentbar ift, muß er von innen tommen. Er liegt nam. lich im Stofflichen, in ber Filmhanblung felbst. Ein Film, der mi selwem Geschen volltommen wahr-bast ift, wird teine überdimenstanierten Treppenhäuser und Auton, teine potenzierte Bornehmbeit dulben. Bene Ailme



Whither fort gaforgt. Hafust Maggi-Würfal mit!"

Sie hat schon recht: mit MAGGIF Suppen und MAGGIF Fleischbrühe läßt sich unterwegs in wenigen Minuten (und billig!) ein kräftiges Essen bereiten.

MAGGIF SUPPEN 1 Worfet 10 Pfg. MAGGI<sup>5</sup> FLEISCHBRÜHE 3 Würfel 10 Pfg.



Anzeigenwerbung hilft verkaufen



## ISTGUT

in der Konstruktion im Material In der Verarbeitung in der Nähleistung In der Ausstattung

im Kundendlenst

G. M. PFAFF A. G.

KAISERSLAUTER N Vertrelungen übereit





Ichwimmen a. Wasserupringen
lehri eile Techniken m. 250 Bildern
RM. 250. Prospekle gerne vom
OttoMalerYering
Esvensburg

Rauft bei unferen Interenten

> Für Halmaband Fahrl und Leget die

Choritate

Restel-Wilhelmahöhe 15. Reichbultige Auswahl gerign. Spintmenth 1. die Wieck-Side gern z. kesicht Bezieht Euch bei Euren Einkäufen auf "D.D.M."



Klingenihal 📟. 276





aber, in benen vom menfclichen Standpunft aus bie unmabricheintichften Dinge gefcheben, muffen einfach Ubertreiben. Bo m wie im Margen gugeht, mo Buromabel gu Schlofberrinnen werben und ein armer junger Maler ploglich im Reichtum aufmacht, ba barf bie photographierte Birtlichfeit nicht gar mirflich feln, wie es eben ein Muto aus ber Gerienfabet. tation, eine vernünftig gebaute Billa ober ein burch Abzahlung erfdmingliches Bett maren. Daburd murbe ja bie gange Unmahrideinlichteit bes Gefdebens erft recht als unmahricheinlich jum Boriceln tommen.

Es tommt einem fo oft vor, als milfe blefer filmifche Lebensftil bagu blenen, bie feellichen Sochftapeleien ber Sandlung gu vertuichen . . . Und er tut das, Indem an felbft hochftaplerifc wird . . . Und famit fallt ihm affo geradegu eine Funttion ju, in ber er unentbehelich fcheint, fo lange in unmabrhaftige Filmftoffe gibt. Rein Regiffeur tonnte ba biefen fifmifchen Lebensftli willfürlich auf bas Rormale jurildichtauben, abne damlt erbarmungslos bie Berftlegenheit und innere Leere fo manden Filmgeichene blogguftellen. Der filmifche Lebenstil ift und bleibt alfo eine notwendige Begleitericheinung unmahrhaftiger Flime, und er wird, fo hoffen mir, In bem Mugenbite von felbit wie eine Getfenbiafe gerplagen, in bem teber Film ben Dut und ble fünftlerifde Rraft gur Debensmirtlichteit findet.

## UNSERE BUCHER

Das Deutschland Adolf Hitlers.

Sonderdruck des "Jilustrierten Boobschiers". Zenfreiverlag der NSDAP. Ueber 138 Seiten, rund 100 Bilder. Bei jedem Zeitschriftenhändler für 1.20 HM. schältlich.

Dieses neue Bilderwerk bringt Enen umfassenden Querschnitt von der Arbeit der ersten vier Jahre des Dritten Reiches. Zu schnelt bahen wir es vergessen, welche Zustände vor dem 30. Jahuar 1980 haben wir es vergrasen, weiche Zunfinde vor dem 20. Januar 19m in Deutschland waren. Auf den ersten Seiten sehen une Bilder vom Klassenhaß, der Arbeitelesigkelt, der Judenherrschaft und vom Kiedergang deutscher Kultur an. Daren reiken sich Seite um Seite Aufnahmen, die die großerligen Krielge des Filhrers auf allem Gehieten aufzeigen. Die vielen Bilder dieses Werkes sprechen von den Erfolgen nationalsezielistischer Wirtschafteführung, dem Aufwärieringen der deutschen Kultur, der Wiedererstarkung Deutschtands durch seine innen Wehrmacht. leads durch seine junge Wehrmacht.

Der naue Brockham,

Alibuch in vier Banden and sinem Atlan. Verlag F. A. Brook-haus, Leipzig. Jedur Band in Gandelnen 10,- RM., in Halb-leder 18.30 HM.; der Atlasband 18.- baw. 22.- HM.

leder 14.30 HM.; der Allasband 18.— baw. M.— HM.

Die beiden ersten Bände des bekannten Bronkheus liegen seit kurzem in der neuen Bearbeitung vor. Auf jeweite rund 150 Seiten wird — unterstützt durch über 10 000 Abbildungen und Karlen im Text adwis durch hunte Tafel- und Kartenseiten — erschönfonde Auskunft gegeben über alle Begriffe und Würter der deutschen Sprache, auch über die alltäglichen. Nicht nur über berühmte Männer und Frauen. Tiere, Pflanzen. Ortschaffen und Länder berichtet dieses umfassende Konversationslexikun, aondern auch über nile Pragen umfassende Konversationslexikun, aondern auch über nile Pragen der Volker. Völker- und Berufskunde sowie des Behrifftung und der Staatslebre. Be ist "Der neue Brockhans" ein unentbehrlicher Ratgeber. Darüber binaus gibt er Auskunft über die deutsche Sprachlichte, autwurtet 2. M auf Fragen wiet Was bedeutet dieses Wortt ist dieser Ausdruck gutes Deutscht Wie wird dies Framdwort vordeutscht! — Se kann nicht nachdrücklich genug auf den "Neuen deutscht! — Se kann nicht nachdrücklich genug auf den "Neuen deutschif -- - fo kann nicht nuchdrücklich genug auf den "Neuen Brockhaus" als das wahre Allbuch hingewiesen werden.

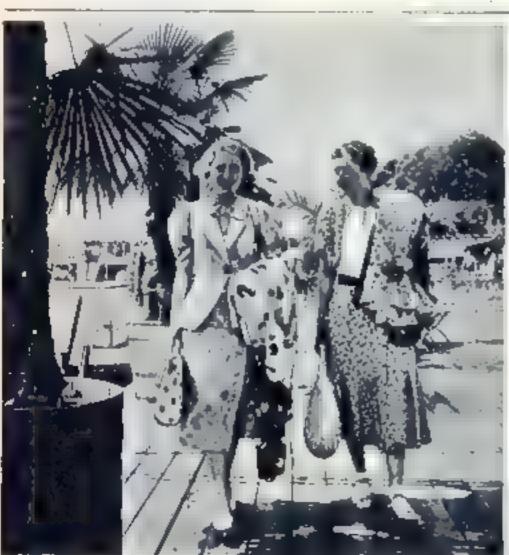

## Wacum sall man für die Strandkleidung gerade indanthrenfactige Stoffe neomenden?

Strandkleidung ist in besonderem Maße den Sonnenstrahlen und der Willerung ausgesetzt und offeres Waschen ist uneridőlích-Dia Forben müssen daher haltbar sein, soll ihre Schonhalt nicht ins Gegenteit umschlagen - besseres als indenthren gibt es nicht - Indenthrenferbige Stoffe sind unübertroffen waschlicht- und wetterecht, man erkennt zie am Indanthren-Etikett. Indanthren



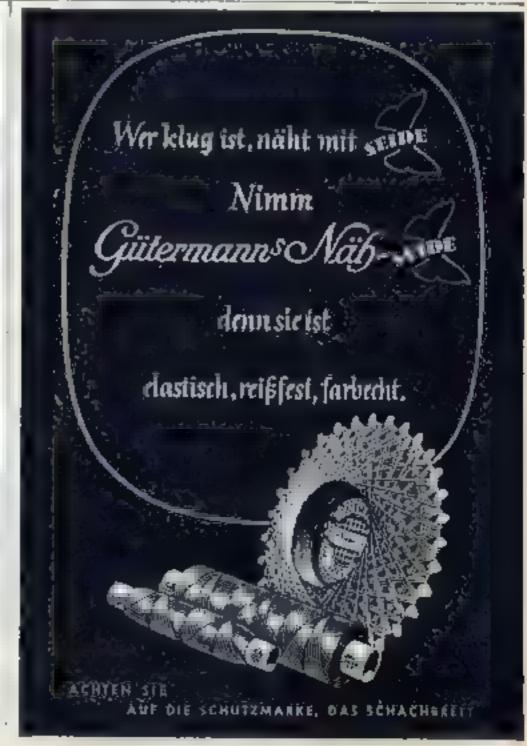

#### Das Hohnsteiner Handpuppenspiel.

Herausgegeben von Richard Schlammtleh. Eugen Diederichs Verlag, Jena. M Seiten, viele Bilder. RM, 240.

Allen unter une, die Interesse am Handpuppenspiel haben, wird dieses Buch eine aufrichtige Freude sein. Der Text entwickelt in sehr lebendiger und ansprechender Art die Fragen der Handpupperspieles als künstlerisches Ausdrucksmittel. Zahlreiche ausgezeichnete Bilder zutgen, welche aterke Ausdrucksfähigkeit in diesen austeh primitiven Spielen liegen kann. Vor altem untere Jungmädelführerinnen werden erkennen, daß eich der Handpuppenspiel zu eriter, proffer Volkskunst entwickeln kann, und werden ats dam Buche Ideen pnd Auregungen für ihre eigene Spielgesteltung entheligen können. nehmen können.

#### Komme, o Tag.

Von Ludwig Friedrich Barthel, Verlag Eugen Diederlehs, Jana, 77 Seiten; 80 Pf.

Dieser Band aus der bekannten "Deutschen Reihe" gibt sine ausgezeichnete Zusammenstellung aus dem Schaffen des Dichters Ludwig Frindrich Barthel. Seine Lyrik eignet sich alierdings aus in wenigen Fütlen aum Vorlesen in unseren Einhelten, doch wird sie vur ellem den älteren Mödeln, die Binn für reine und starke, wenn auch nicht immer leichte Dichtung heben, viel geben können.

Von Ottfried Graf Finkenstein, Eugen Diederichs Verlag, Jene. 71 Beiten: geb. RM. 1.-.

Man könnte es algentlich eine Geschichte um den See und um den Wald gennen, so sehr ist das Leben und Schickent dieser ust-preußischen Menschen mit ihrem Land verknipft. Alles geschicht vor dem Hintergrand dieses ehrfürchtigen Buchenwaldes, von dem wir lernen sollen. Es ist kein bedeutungsvolles Geschick, das une hier geseigt wird, aber ein Stück Schirksel, das une erschüttert. Die Sprache des Dichters ist voll verhaltener Kraft,

#### Mädal In Ried.

Von Brigitte Herdt. Verlag Schmidt & Spring, Leipzig. 47 Seiten; W Pf.

Dies Buch über den Arheitsdienst will nichts weiter, als eine Schilderung des Lebens der Arbeitsmalden, ihre Arbeit und ihre Frauden zeigen. Es nieg manchem Midel wohl Lust zus Ableistung der Arbeitsdienstpflicht machen. Es geht aber an dem Kernpunkt der Sache vorhel. Weder der wirtschaftspolitische Hintergrund noch der ethische Wert des Arbeitsdieustes, die Erziehung zu wirklicher Hilfsbereitschaft und Kameradschaft, treien kint hervor. Das Buch erschöpft sieh in Nebensächlichkeiten.

#### Volksart and Volksbrauch.

Eugen Diederichs Verleg, Jenn. Herausgegeben von Professor Adolf Spamer, Berlin. Dautsche Rochtoltsbräuche; 75 Seiten, von Eugen Fehrle. Deutsche Fastnarhtsbräuche; 71 Seiten, von Adolf Spamer. Osterei und Osterhase; 63 Seiten, von Albert Becker. Der Buchdrucker; 22 Belton, von Walter G.

Diese neue Reihe befaßt sieh mit der Fülle alten Brauchtums, das Ausdruck der lebendigen Vorstellungswelt unserer Vorfahren war. Der Verfasser welst in einem Vorwort darauf bin. daß die Bände Freude bringen wollen, "aber zugleich Hilfe und Anhalt allen denen, die um die Erkenntnis ihres Volkswesens und damit zugleich ihres eigenen Wesens grübeln und kömpfon". Bewonders aufsehlußteich int die Ai den drei ersten Bänden gleich sorgfältig durchgeführte Lutersuchung, inwisweit mit dem Eindringen fremden Volkstums als Begleitersehelnung und Auswirkung des Christentum, die alten Bräuche einen neuen Sinn erhalten oder neue Bräuche hinzukommen. Branche hlazukommen.

#### Priblingablumes.

Bilderette und Text von H. Schumanher; Vorlag Otto Maier,

Bavenshipeg. Preis RM. 4 --

In recht auschaulicher Weise ist hier ein Weg gefunden, um dem Leien eine Menge Kenntnisse über Blumen zu verschaffen, da die Pflanzen auf den Bildertafeln nach Farben und Standorten geordnet eine. Das beitiegende Textbeft enthält noch weitere Angaben über Form und Eigenarten der betreffenden Blumen. Als Fortsetzung erschien der Bilderatias "Bommer- und Herbetblumen". Er ist bei unseren Fahrten und Lagurn sehr gut m verwenden, besonders für Jungmädel.

#### Vistra, das welde Gold Doutschlands.

Die Geschichte einer waltbewegenden Erfindung. Von Hene Dominit. Verlag Kochles & Amelang, Leipzig, 1936, 264 Selten. M Vistra gebunden RM. 4,80.

Hans Dominik gibt une einen Ueberblick über die gesamte Textil-geschichte der Menschheit, angefangen von der Steinseit bie auf Erfindung der Dampf- und Spinstneschine und des Kraftwebstuhle. Das Wesentliche direcs flüches aber ist die femelade Schilderung von der Erfindung der künstlichen Spinnfaser Vistra. Der hekannte Schriftsteller beseichnet als als die Einleitung zu einem nouen Textilzeitalter. — Im lichmen des Vierjahrenplanes kommt diesem Buch eine besondem Redeutung zu, denn es reigt in klarer Form die wirtschaftspolitische Bedeutung dieser neuen Spinnfaser, die mithelfen wird, unsere Robstofffresheit zu siehern. Das Buch ist fesseind und volkstümlich geschrieben und wird dadurch trotz der wielen ebenischen und technischen Anfasiehnungen leinht versitudlich.

## Vom Leben der Zähne

Bule Bahne tragen mefentlich bagu bei, bem gefamten Rorper bie Gefundheit und natürliche Spannfraft zu erhalten, die jeder Menich besitzen muß, fein Leben zu meistern.

Biele wilfen nicht, daß die Zähne leben, in engltem Zusammenhang mit bem gangen Organismus fiehen, trante 3abne ben gangen Rorper frant machen.

Das Buchlein "Lom Leben ber Zahne" ift ein wertvoller Wegweiler zu ber Ertenninis, daß unfere Zahne lebenbe Wertzeuge find und lebenswichtige Aufgaben zu lofen haben. Es zeigt in mobigelungenen Bildern ben Bunberbau bes Jahnes mit feinen Blutgefähen, Rerven und Ranalen und gibt einen wichtigen Uberblick über alles, was mit dem Zahn zusammenhängt.

Wir verlenden bas Buchlein "Bom Leben ber Jahne" toftenlos, Anforberung mit genouer Anschrift an:

## Chiorodont-Fabrik, Dresden-N. 6

Das Deutsche Mabel' ericheint einmal monntlich. Bezagipreis M Pf. je Andgabe. Berandgeber: Band Deutscher Mobel in ber O.J., Berlin; Dauptschriftielterin Flide Mundte, Berlin. Berantworllich für den Abeigentell: Katl-Deinz Moble, Dannover. — Brelog und Dena: Riederfächliche Tagedzeitung G. m. b. D., Sannover M., Georgfraße 23, Fernruf bildt. DA. 2. Bi. 1287: 168 bil; davon Andgabe Antwart bildt, Ausgabe Berlin 2007, Ausgabe Vommern 2014, Ausgabe Rorblee Stat, Ausgabe Riederfachen 7000, Ausgabe Rube-Plederrhein 8828, Ausgabe Branfen 2009, Ausgabe Banden Berlin 1800, Ausgabe Branfen 1800, Ausgabe Dahringen 4407, Ausgabe Franfen 1800, Ausgabe Habe Dockland 1878, Ausgabe Printeleibe 1868, Ausgabe Branfen 1800, Ausgabe Boarpfalj 3781. — Har Reichsausgabe; Pl. 8. — Für workehend penannte Oberpan-Ausgaben: Pl. 7.

## Das ruhr-niederrheinische Mädel

Aus Leban und Arbeit des Obergoues 10 Ruhr-Niederrhe

## Das war mein größtes Eelebnis

#### Eine Reichssiegerin erzählt

Sobold ich in ber Zeitung tas, daß unter ben jünfzig Reichssiegern und flegerinnen ein Rabel aus unserem Obergau befand, ftand co für mich fest, daß ich mir einmal unmittelbar von dem großen Erlebnis erzählen tallen würde, über das man sonst nur gedruckte Berichte zu tesen bekommt.

Das liappte zueist nicht recht. Wir versuchten aufs Geratewohl unfer Glud, trasen aber beim ersten Rale nur die Rutter zu hause, selbst noch ganz ausgeregt, und ungeduldig die Rückehr der Tochter erwartend. Sie konnte uns nur erzählen, daß sie ihr eines Worgens ohne es zu wissen, die Einberufung nach Ründen ans Bett gebracht hätte und turz darauf in der Rüche durch hildes Freudenschreit und die Rachticht, sie dürse als Reichssiegerin nach Nünchen sahren, beinahe aus der Fassung gebracht worden sei. Wir ersubren noch, daß hilbe im März das Examen als haushattspilegerin bestanden habe und nichts sehnlicher wünsche, als recht bald die Möglichkeit zu bekommen, praktisch zu arbeiten.

Erst vierzehn Tage später gludte m mir, hilde Oberlies selbst zu sprechen. Schon nach ein paar Minuten dacht ich nicht mehr daran, daß ich getommen war, um ganz bestimmte Fragen zu stellen und einen Bericht barüber zu schreiben. Ich ersebte vielmehr alles mit, was sie erzählte. Ich brauchte auch gar nicht zu fragen: Die Eindrüde wurden in ihr selbst beim Erzählen wieder so lebendig, daß sie gar nicht erst auf Fragen wartete, sondern frisch und begeistert von allem und zedem sprach: von den Wettlamplausgaben, die in verhältnismößig surzer Zeit bewältigt werden mußten, von der Juristin, die ratios vor ihrem Kinderkleidmen gesellen habe, von den Fahreten in die Berge, von den wundervollen Bauten in der Hauplstadt der Bewegung und dem Höhepunkt der Nünchener Tage, der großen Siegerverklindigung durch den Reichsjugendführer,

"Halte man euch benn nicht vorhet gesagt, bas ihr nun Relchsfieger wart?" "Nein, wir etsuhren es erst in dem Augenblick,
als unsere Namen aufgerusen murden. Und gerade dadurch
waren die Spannung und der Jubel bei sebem neuen Sieger
unbeschreiblich." — "Und M wurdest dann . . ." "Ja, ich
wußte sa, daß unsere Schule mit ihrer Arbeit "Rampf dem
Ritsch" Neichssiegerin geworden war, und ich als ihre Bertreterin auch als Reichssiegerin galt. Ich hatte auch din und
wieder tatsächlich an die Röglichkeit gedacht, w den ersten
Fünszig zu gehören, aber als dann ein Name nach dem
anderen aufgerusen wurde, verlor M alle Hossnung. Ganz zum
Schluß kam es dann doch noch. Ich muß heute noch lachen,
wenn ich daran dente, wie schnell ich unten in der Arena stand!"

Dann erzählte sie von Berlin, vom Empjang im Reichspropas gandaministerium und ihren Bemühungen, in nach Dr. Goedbels Worten "als Kommerzienräte" zu jühlen. "Es war zuserst gar nicht so einzach, und als wir in den großen Mercedesswagen beim Propagandaministerium vorsuhren, müssen wir Rädel wohl einen sehr schückternen und unbeholzenen Eindruck gemacht haben, denn ein paar freche Berliner Jungens riesen uns zu: "Ich schwe mir ja so!"

Natürlich hat Dr. Goebbels sie, als er hörte, das sie aus Rheydt tam, besonders herzlich begrüßt und sie sogar abends im Theater noch einmal zu sich und seiner Frau rufen lassen. "Und der erste Mai . . ?" — "Das war ein so großes Erlebnis, das man mit Worten gar nicht ausdrücken kann: Zu-

erst die Fahrt durch die sestlichen Straßen bei strahlendem Sonnenschein, der Jubel w beiden Seiten, der seinen Augenblid aushörte, und bann die gewaltige Kundgebung! Ich hatte den Führer noch nie vorher gesehen. In dem Augenblid, in dem die Führerhandatte aufgezogen wurde und alle wußten: "Jeht tommt er!", als die endlosen Heilruse wusdrausten, du empland ich en start wie nie zuvor, was uns der Führer bedeutet."

Id ließ mir dann noch von dem Empfang im Garten des Reichsprästdentenpalais erzählen, wie sich der Führer mit jedem einzelnen unterhalten habe und der erfte und bleibende Eindruck der seiner undeschreiblichen Güte fel.

"Und nun?" fragte ich sie zum Schluß, "Morgen sahre ich nach hannover. Ich habe eine Stelle als Lehrtraft an der Reichsmütterschuse bekommen, aber — und darüber freue ich mich ganz besonders — nicht daraushin, daß ich Reichsstegerln geworden din, sondern die Sache lief schon seit längerer Zeit und hat sich auch vorher schon entschieden. Man hat mir zwar vorgeschlagen, noch das Gewerbeichrerinnenezamen zu machen; aber ich din 24 Jahre alt, und möchte endlich einmal nicht mehr auf Zuschüsse meiner Eltern augewiesen sein. Lieber ganz bescheiden leben und sich einschren, aber dafür endlich selbständig auf eigenen Füßen stehen! Bielleicht wird mein Antrag bewilligt, das Geld, das ich zum Studium bekommen hatte, später für meine Aussteuer verwenden zu dürsen, — und das wäre das Allerschönste!"

Beim Abichied tommt m une fo vor, ale feien wir ichon lange Rameradinnen. Das wir von Erlebniffen und Dingen fprachen, die une allen gleich nabe stehen, lätt ben Webanken, bas wir vor einer Stunde noch nichte weiter voneinander mußten als unfere Ramen, gar nicht auftommen.

## Ireude und Ceholung für schaffende Mädel

Bor einigen Tagen hatte ich in einem Betrieb zu tun. Da es saft die Zeit des Zeierabends war, wartete ich, um mit einigen Kameradinnen, die hier beschäftigt waren, nach Hause moch gehen. Aurz nach fünt Uhr fam Erlfa, unsere Betriebsjugendwalterin, zu mit in den Hos. "heil hitler, Gerda. Du willst mit uns nach Hause gehen — das geht heute leider nicht. Wir haben Betriebssugendwalter. Ich muß sie zuerst verständnislos angesehen haben; so etwas fannte ich nicht; dann aber lud mich Erifa zu diesem Abend ein. "Komm nur mit. Ich muß den Heimabend halten. Wir wollen singen, und da kannst du mir gut helsen."

Autz darauf faß ich unter den fremden Mödeln. Es war anders als bei uns im BDR. Wohl schon deshalb, weil die Jungarbeiterinnen nicht alle in Bundestracht getommen waren. Biele find auch noch nicht ersaßt, wie mir Erifa jagte. Aber wie schnell man eine seine Kameradschaft werden kann, das merkte ich bald. Erifa bat mich, den Mödeln einige neue, tustige Lieder zu singen. Ich sagte den Tezt, sang es einmal vor — und sehr schnell konnten wir das Lied gemeinsam singen. Es tat uns allen leid, als wir den Betriebsjugendabend desenden mußten.

Auf dem heimweg unterhielt ich mich mit Erika über diese Abende. Ich weiß, sie hat nicht viel Zeit, sich neben ihrem Beruf um die Vorbereitung der Abende zu kümmern. Und doch muß sie gerode den Jungarbeiterinnen lebendig und packend jeden Stoff näherbringen können. Für die Mädel selbst ist es schwer, sich auf den Abend und seinen Stoff zu konzentrieren, weil sie den Lag über schwer gearbeitet haben. Erika

bekommt ihre Antegungen in ben Schulungen, die die Gaujugendwaltung der DAF, mit dem Obergan durchführt. In diesen Schulungen, die teils acht Tage, teils nur zwei Tage dauern, wird auf alle Fragen des Betriebsjugendabends eingegangen.

"Aber auch auf den wirtschaftstundlichen Fahrten", erzählt Erifa weiter, "lernen wir eine gange Menge. Wir schen, wie die Madel in ben anderen Betrieben ihre Aufgaben anfallen.

Wir sehen, wie bort soziale Fragen gelöst werden und können Achnliches dann auch in unserem Betrieb anregen. Natürlich dürsen nicht nur die Vertrauensmädel an einer wirtschaftse kundlichen Fahrt teilnehmen, sondern selbstwerständlich auch tüchtige Wädel des Betriebes. Diese Wädel sernen über den Rahmen ihrer eigenen Arbeit andere Aufgaben tennen. Sie sehen, wie ihre kleine Kraft nötig ist für des Große und Ganze.

Wir muffen überhaupt darauf bedacht fein, jedem Mabel bie Möglichkeit zu geben, viele Arbeitsarten kennenzukernen, duß sie jede zu schägen weiß. So find wir auf unseren wirtschaftstundlichen Fahrlen im Obergau in die Betriebe der Textilinbustrie, der Nahrungs- und Genußsabriken gegangen. Wir haben uns Krantenhäuser und auch wissenschaftliche Inpitute angesehen."

Das Schwierigste ist, in den Alltag des arbeitenden Möbels Freude und Erholung zu bringen. Der Obergau Ruhr-Riederrhein hat in den letzten Monaten versucht, der Jungarbeiterin Filme m niedrigen Eintetttspreisen zu zeigen. Ju den Jugendrillmstunden wurden die Jungarbeiterinnen, die noch nicht im BDR. sind, eingeladen. In den Filmstunden sür Jungarbeiterinnen wurden die jeht gezeigt: Im Gau Essen "Artisten", im Gau Disseldorf "Die Saat geht auf" und der "Schimmelreiter".

Jeder dieser Filme zeigt einen Ausschnitt aus dem Leben schaffender Menschen. Die Mädel, die zahlteich erschienen waren, haben wirklich eine große Freude erlebt. Das zeigt nuch, daß sie zur zweiten Beranstaltung noch zahlreicher erschienen, als das erstemal. Besonders gut wäre es selbstereichenen, als das erstemal. Besonders gut wäre es selbstereständlich, wenn ein Betrieb sich bereit eretlärte, nur für seine Belegichaft eine Jungarbeiterinnen filmstunde zu organisieren. Die Rädel müßten in Form eines Betriebsappells zur Filmstunde sommen, das Wert die Untosten übernehmen."

Anfang Juli werben in den Betrieben, die Madel bejchäftigen, häufig Betriebsappelle stattfinden. Alle Madel, die noch nicht durch den BDM. erfaßt sind, sollen im Reichsdund für Leibesübungen wenigstens einmal in der Woche Sport machen. Das wird gerade für die Berustätigen sehr gesund sein, weil sie auf diese Weise einen Ausgleich zu ihrer Arbeit besommen. Die Betriebsappelle werden alle Jungarbeiterinnen aufrusen, in den Bereinen Sport zu machen.

Augerdem plant der Obergau große Jahrten in alle Gegenden des Reiches. Der genaue Fahrtenplan und der für die Jungarbeiterinnen wichtige Erlag des Treuhanders der Arbeit finnden in ber Obergaususgabe des vorigen Monats.

"Freude und Erholung für die Jungarbeiterin! Das ist ein großer Tell unserer Aufgaben", sagte Erifa. "Denn nur bann, wenn bas Mäbel wirklich mit Freude an seine Arbeit geht,

Die Mädel sitzen im großen Kreis und singen fröhliche Lieder



wird auch eine gute Leiftung erzielt. Du glaubst gar nicht, wir das anspornt, wenn man an der Maschine sieht und sich auf den Abend oder den nächsten freien Sonntag freut, wo man mit Rameradianen braußen spielen und Sport treiben tann. Und weiche Freude es macht, wenn man eine große Jahrt plant, alle Borbereitungen trifft, um im nächsten Monat eine völlig neue Gegend unseres Vaterlandes kennenzusernen!

To mag fein, daß der Betriebsführer zuerst nicht gerade bes geistert war, wenn wir so oft fort wollten. Aber mit viel mehr Lust zur Arbeit kumen wir sedesmal zurück. Das sah er auch bald ein. Weißt du, nur müßte man den Mädeln noch mehr helsen können. Da sind viele, die nicht mit auf Fahrt können, weil mihre Rittel nicht erlauben. Ja, wenn sich Mädel bereit sänden, an Stelle der Kameradin an der Rajchine ein oder zwei Wochen die Arbeit zu übernehmen, ginge alles viel leichter. Denn, weißt du, ausfallen kann heute keine Arbeitstraft. Alle werden gebraucht!"

Erita verabschiedete fich. Die Unterhaltung mit ihr hat mir einen ganz neuen Gebankenfreis erichloffen. Also wenn man für eine Arbeiterin für 14 Tage die Arbeit übernähme, tonnte fie Ferien machen! So schwer fann das boch nicht fein!

Rachftes Mal werbe ich Erifa barüber mal naber befragen. L. 28.

## Jungmädellager im Wasserschloß Heeßen

Achtzig Jungmabel zu Pfingften im alten Schlof Seegen! -Es gehörte uns gang allein mit ben vielen Schlaftaumen, ben Tagesraumen, mit ber großen Diele und den alten Stuffen.

Wo das westfälische Flachland mit feinen Bauernhöfen anfangt, liegt unfer Wollerschloft an der Lippe. Eine alte Kastanienallee führt zum Schlofthof, und auf dieser Allee gieben nun singende Jungmädel im Turnzeug hinaus zu ihrem Sportplag.

Wir üben für die Jungmadelprobe und die Jungmabelleiftungsprobe. Alle Jungmadel tonnen die Rolle vor- und
rudwarts. Beim Laufen, Ballweitwerfen und Springen hat
fede einzelne von uns das herausgeholt, was fie an Jähigkeiten
in fich trägt.

Aber wir treiben nicht nur Sport. Manchmal figen wir im Schlofins auf bem weiten Rasenplag mitten zwischen den bellgrünen Buschen und singen unsere Frühlingslieder. Wir haben sogar Instrumente mit. Es dauerte nicht lange, ba war die Quetiche ber Mittelpunkt unseres Lagers. Bei den Singspielen, beim Ausmarsch, beim Tanz und in der Freizelt — immer war sie da.

Für ben zweiten Pfingftlag hatten mir unferen Dorfnachmittag angefett. Es regnete in Strömen. Wenn wir nicht den großen Jehraum gehabt batten, mare bie luftige Rachmittagsftunde regelrecht ins Waffer gefallen.

Wir sagen in zwei großen Areisen: die Jungmöbel und die Dorffinder auf dem Boden und hinter uns Pimpfe, hitlerJugend und Elietn. Wenn wir an die "Bütte" denten, in der
der Ratroje stand und seinem weinenden Schatz zuwinkte,
müssen wir heute noch lachen! Sogar Wellen waren da, und
der Wind, der schrecklich pustete! Es war ja so klar, daß
dieses Lied, das wir raten sollten, "Winde weh'n" hießt

Die Freude an bem Logerzirtus unter feinem genialen Birtusdirektor, an der Ramelbreffur und dem Stegreiffpiel ichloffen alle Juhorer einer froben Gemeinichaft zusammen.

Aber neben allem Fröhlichen haben wir auch ernfte Stunden erlebt. Die älteren Jungmädel sahen am Pfingstsonntag in dem alten Schlospark im der Lippe im hohen Gras. Der Blid ging über das weite bäuerliche Land jenseits der Lippe. Der Duft der Natzissen drang dis m uns herüber. Unaufhörlich rief der Kucud. Wir ipruchen von dem Leben in der Natur, von dem Kampf, den jedes Lebewesen, ob Pflanze, Tier oder Nensch zu bestehen hat. Für die einsache und klare Geschmäßigkeit der Natur konnte uns diese Amgebung so recht die Augen öffnen.

Die Bebne und Elijohrigen haben im Festraum einen Beimabend ausgestaltet, an dem fie über ben Führer fprachen. Sie haben fich noch einmal klargemacht, was wir ihm verdanken und was er uns immer wieder gibt. Sie willen, wir mullen so leben, daß wir jederzeit sagen können, wir haben es verdient, in dieser Jugend zu stehen, die den Ramen des Führers trägt.

Gine Jungmadelführerin ans Effen.

## Politische und wirtschaftliche Schulung der Pressestellenseiterinnen

"Politische und mirtschaftliche Ausrichtung" ftanb als Leitsag über ber Maifchulung ber Preffestellenteiterinnen bes Ober- gaues Ruhr-Riederrhein.

Das Land an Ruhr und Niederthein verlangt von seinen Menschen, daß fie sich nicht nur passiv in den Arbeitsprozest der deutschen Boltswirtschaft hineinstellen lassen, sondern sich bewußt zu dieser Boltswirtschaft betennen, daß sie sich mit ihren Jusammenhängen beschäftigen, um fin dann in vollem Umfang für ihre Forderungen einsehen im tonnen.

Um biese Ausrichtung auch im BDM. ftarfer und vor allen Dingen instematischer als bisher voranzutreiben, wurde zunächt einmal eine gründliche Schulung für die Stellenleiterinnen Ptesse und Propaganda angesett. Die Schulung begann mit einem Reserat von Prosessor Spahn, dem Begründer und Leiter des einzigen deutschen Instituts für Raumpolitif an der Universität Röln.

Der Rachmittag brachte bann bie eigentliche wirischaftspolitische Schulung burch ein Reserat unseres Kameraben Dr. Bogler. Wir hatten ihn gebeten, seine Aussührungen auf bie Aussstellung "Schaffenbes Bolt" juguschneiben, die wir am nächsten Tag gemeinsam besuchen wollten.

Wie in der Politik ist selbstverständlich auch in der Wirtschaft das Wohl des Bolksganzen der einzige Rafstab, mit dem gemessen und nach dem gearbeitet wird. Wenn der Führer den zweiten Gierjahresplan ausstellen ließ, dann wollte er damit nicht kundtun, daß wir eine Autartie anstreben und sede wirtschaftliche Zusammenarbeit mit anderen Nationen ablehnen, sondern daß wir gewillt sind, leinen Psennig des deutschen Bolksvermögens für Waren und Robstoffe ins Ausland gehen zu lassen, gegen die wir im eigenen Land erzeugte Waren und Robstoffe eintauschen können.

Die Ausstellung selbst gab uns am nächsten Tag die prattischen Beweise für das, was Dr. Bögler in seinen Aussührungen erklätte. Ein einziger Besuch kann natürlich nur in kleinem Maße einen Ueberdit geben. Man müßte sich stundenlang mit den einzelnen Hallen beschäftigen können. Aber den großen Eindruck vermittelt auch schon ein flüchtiger Aundgang: daß deutsche Tatkraft, deutsche Begabung und deutscher Fleiß hier wieder einmal Ungeheures und vom Ausland sür unmöglich Erklärtes geschassen haben. Die Ausstellung will mehr sein als "Ausstellung" im Ablichen Sinn. Sie ist tatsächlich eine Leistungsschau des gesamten Bolkes, das durch den Führer wieder m einem "schassenden" Volk wurde.

Vor Geldem liegt die neuerbaute schöne BDM.-Haushaltsschule



Bir fpuren aus jebem Stand bie gewaltige Rraft, bie in unferem Bolf ftedt und die mit ben Aufgaben, bie man ihm stellt, macht - jogar in einem Rag ilber fie hinauswächst, bag es unbegreiflich ericeint. Bir geben burch bie einzelnen Sallen: Baumefen, Stahl und Gifen, beutiche Runftftoffe - und find von einem ungeheuren Stolz erfüllt, daß wir ein Teil biefen ichaffenben Bolles find und daß mir, jeber an feinem Plat, mitarbeiten durfen an ber größten Aufgabe, ble je einem Bolt gestellt murbe. Wenn wir einen Augenblid langer bei ben aus beutidem Gold hergestellten Tegtilftoffen verweilen, weil uns biefer Zweig natürlich als Madel bejonders intereffiert, bann verftehen mir bie Anordnung des Minifterpraftdenten Goring: in Butunft niemals mehr von "Erfatftoffen", fondern nur noch bon "Austaufchitoffen" gu fprechen und fo bas Bolitive, Die Leiftungsftelgerung gegenüber bem Bisberigen berauszuftellen.

Die Schulung der Pressestellenseiterinnen sand mit dem Besuch der Ausstellung ihren Abschlus. Bom Boben, von dem Raum aus, in den wir bineingestellt sind und dessen politische Aufsgaben wir erfassen mussen, war unser Blid auf die wirtschaftspolitischen Zusammenhänge gesenkt worden, die sich aus der Zusammenwirtung von Bolt und Raum für uns ergeben. Wir sahen die Industrie an Ruhr und Niederrhein als Teil der gesamten deutschen Boltswirtschaft und erfuhren wieder einmal, wie aus der Erfüllung der Forderungen, die die engere Heimat an uns stellt, die Gesamtarbeit und Gesamtseistung des Boltes erwächst.

## Dom "Tanglaal" ins neue fieim

So fing es an: die neue Führerinnenschule in Geldern war zu Beginn des Haushaltungsschuljahres noch nicht sertig, und wir zogen ins "Rotquartier". Ein Gasthosbestiger stellte uns sein ganzes Haus zur Berjügung. Der Tanzsaal wurde unser Schlafraum. Bierzig ausgerichtete und ordentlich gehaute Betten ließen keinen Gebanken mehr an Tanzen, Must, bunte Girlanden und Achnliches austommen. Die Bühne wurde zum Waschraum. Jeden Morgen versuchten vierzig Mädels unter Stöhnen und Protestrusen, sich in den kleinen Schüsseln zu waschen. Tagsüber mußte die Pumpe im Hof zur Wäsche herhalten. Der große Speiseraum des Gosthoses war zugleich Eksaal und Lehrzimmer.

Aber wer glaubt, wir waren in biefer etwas primitiven Umgebung unzufrieden oder migmutig gewesen, der irrt sich!
Ieden Tag gingen wir zu "unserem" Neubau, beobachteten
jede neueingesette Tüt, jede neugelegte Platte, und waren
ftolz, daß dieses Haus einmal uns gehören sollte und daß es
durch unsere Mitarbeit schan und wohnlich ausgestattet werben würde.

Der erfte Juni war als Einzugstag festgesett worben. Roch war natürlich nicht alles fertig, aber Ruche, Baichraume, Egeraum und unsere Schlafzimmer konnten ichon benutt werben.

Früh um sechs Uhr gingen wir im Schweigemarsch zum Fahnehissen. Es war uns allen froh und selerlich zumute, als die Haben Bahne langsam am Mast hochstieg und in dem frischen Wind, der ja am Niederrhein beinahe icon Seewind ist, weit binauswehte . . .

"Ausrichten! — Betten aufnehmen! — Abieilung marichl" — Und ichon feste fich ber luftige Bettenzug in Bewegung. Je zwei Dlädel trugen ein Bett vom Gafthof Spolders zu unserem neuen heim. Boran Ulla mit ber Quetiche! Am Anfang ging es ganz gut, aber mit ber Zeit machten sich doch die hige und die Last bemerkbar. Dann hieß es: "Spise halt! Betten abstellen, hinsehen!" Wir waren alle sehr vergnügt.

Die Autofahrer, die vorübertamen, machten zuerft erstnunte Gefichter, wenn fie unsere tomische Ratawane faben, aber bann lachten sie und winften uns gu.

Im Neubau trugen wir die Betten auf die Zimmer, stapelten die Matragen auf, und dann ging es wieder zurud zum "Sommergarten". Den ganzen Rachmittag über konnte man jo auf der Landstraße Krefeld—Gelbern wandelnde Betten, Wagen mit Deden und auf ihnen singende Mädel seben.

Aber endlich maren wir doch fo weit, daß wir gum erftenmal im neuen beim gu Bett geben konnten. Wie herrlich, einmal

nicht mehr zu vierzig, sondern zu vier Madeln in einem Raum michlasen! Wir waren schon um fünf Uhr morgens aufsgestanden und rechtschaffen mude, aber trotzem dauerte es lange, bis wir einschliefen. Wir hatten uns noch so viel zu erzählen! . . .

"Bachet auf, wachet auf, es fratte ber hahn . . . . Bas Ip denn eigentlich los? — Ach so, wir sind in im Neubau, und undere Sportwartinnen wedten uns mit dem Rorgenlied: "Guten Morgen. Antreten zum Frühiport!" Bierzig BDR.» Mödel laufen durch den Wald. Die Bauern und Arbeiter, sogar die Kühe auf der Weide sehen uns erstaunt nach. Aber sie werden sich an diesen Andlick gewöhnen müssen! — Im Woschraum geht es dann hoch her. Es ist ja auch eine Wonne, sich wieder einmal im schön gelachelten Raum woschen zu können, ohne bei seber Bewegung einen Zusammenstoß fürchten zu müssen, Wir räumen noch unsere Jimmer auf und bouen die Betten. Selbstverständlich soll alles tadellos sein.

Muf unferen Tifchen fteben icon bunte Biefenblumenftraufe. Bir freuen uns alle auf bie tommenbe Arbeit.

Ein Mabel aus ber Saushaltungefcule Gelbern.

#### Fahrt durch das Bergische Land

Bir fegen hiermit bie im vorigen Seft begonnenen Borichlage

- 1. Mit ber Bahn bis Silten bann über Sagelfreuz Berlach — Engelsburg — Krüdersheide — Saus Graven — Rupelrath — Ziegwebersberg — Leichlingen — Roderbirken (DIS.) 15 Kilometer.
- 2. Roberbirten Rotlerhof Dierath hafensprungmühle (Umschulungslager) Friedrichstal hüdert Wupperhof — Balthausen — Strobnerhöhen — Schloß Burg (DIS.) 18 Kilometer.
- 2. Burg Elchbachtal Zurmühle Eschbachiperre Beed — Stöden — Leverfusen — Talsperre — Kräwintler Brilde — Wiebachtal — Ipingrade — Radevormwald (DIH.) 22 Kilometer.
- 4. Rabevormwald Uelfe Wellingrade Wönthaufen Filde Rutenbede Ruggeberg (DIG.) 12 Kilometer.
- 5. Rüggeberg Mülinghausen Hömberge Berninghausen — Milfpe — Diönninghof — Gevelsberg (DIS.) 10 Kilometer,
- 0. Gevelsberg Frielinghausen Sauerbruch Bruch-Mühle — Haglinghausen — Pöting — Sprochovel (DIG.) 14 Kilometer.

7. Sprochövel — zur Saafe — Johannesjegen — Am Stuten — Unterporbed — Effringhaufen — Rommel — Langenberg (DIS.) 17 Kilometer. — Bon Langenberg mit dem Zug zurud nach Duffelborf.

## Die Entstehung der Wupper

In einem Johr, als jebermann unter einer großen Sungersnot im Land ju leiden batte, ftrid cinmal ein 3wergtonig durch bie Berge. Bielleicht follte man meinen, daß bie Sungersnot ihm nichts hatte anhaben tonnen, - aber nein, er litt ebenjo wie bie Menichen. Und fo groß mar fein Sunger, bag er ihn jogar baran hinderte, gute und fegense reiche Taten in tun. Trautig ichlich er burch bas niedrige Geftrauch am Malbrand. Ploglich horte er Schritte und fah eine Grau über ben Berg tommen, Die einen Rorb am Arm trug. Es bauerte nicht lange, Im ftanb fie neben bem fleinen Ronig, und als It mertte, dag ber hunger ihn taum noch aufrecht fteben ließ, holte fie aus ihrem Rorb ein paar reife, rote Erdbeeren, gab fie ihm und ergahlte ihm, dag fie Stunden um Stunden gewandert fei, Dis fle in einem entfernten Tal bie Berten gefunden batte, die fie nun eigentlich ihren bungernden Rinbern hatte bringen wollen.

Dantbar versprach ber Zwerg, ihr auf der Stelle einen Bunsch zu ersüllen. Die freundliche Frau, die dachte, daß Gold und Edelsteine im dieser armen Zelt nicht viel helsen könnten, da alles Gold ber Welt nicht imstande war, ein einziges Brot im Lande zu kaufen, bat nur um das Mohlwollen des Zwerges für ihre Kinder und das harte, unfruchtbare Land. Da besahl ber König ihr, auf der Stelle ein Loch zu graben.

Als fie eine Weile gegraben hatte, sprudelte ein friicher Quell hervor. "Du haft mir von dem Menigen, was du selbst hattelt, mitgegeben", jagte der Zwerg, "deshalb soll dein Wunsch ersfüllt werden. Die Quelle wird balb ein Fluß sein und beine Kinder zu reichen und glüdlichen Menschen machen. Der Ort aber, an dem bie Erdbeeren gepflückt hast, soll noch in den sernsten Zeiten gerühmt werden." — Rach diesen Worten war ur verschwunden.

Es wurde aber alles ja, wie er gesagt hatte: Bald floß ein munterer Fluß durch das Land und ließ die dürten Wiesen zu fruchtbaren Weiden werden, und viele Wenschen siedelten fin an seinen Usern an. Handel und Gewerbe blühten mächtig auf, und wo die arme Frau einmal die Erdbeeren gepflückt hatte, wuchs die stolze und reiche Stadt Elberseid.

Ein Mabel aus bem Bergifchen Lanb.

Aula.: Presse-)liusiration Nortz (1), Obergeu Ruhr-Mederrhein (1)



## D. Tenter

Wohnungseinrichtungen

Hamborn, Am Altmarkt

Amtilche Verkaufsstelle der Reichsteugneisierei der NSDAP. ERICH V. D. LIPPE

Uniformen Sämiliche Bedarfserlikei für HJ., DJ., 90M. und Jungmädel

PUSSELDORF, Scheurenstraße 1 Fernsprecher 2 86 64

## Reinhold Polimann Samborn

DAS GROSSE MOBELHAUS AM NIEDERRHEIN







Weitestgehende Zahlungserleichterungen Mößige Honotsraten SINGER NXHMASCHINEN AKTIENGESELLSCHAFT BERLIN WE-KRONENSTRASSE 22 . SINGER KUNDENDIENGT DBERALL





B.D.M. - Dirade - 3000 Buster frei, Samthous Schmift, Bannover &



Wandsrang milita die fontaine und klangschöne Hohner-Mundharmonika dabai ein. Re bellügnit den Schrift, schalti pute Stimming and belabt das abend-Hohe Zusemmensein. Doch schre end den Names , Hoboot'. Kurzgelaßen Spielen. belieung unter Berng rahme val diese Anseige konent duch Matth. Hobser A. C. Transingen / Wint.

Sonden Sie uns bitto

rechtzeitig

thre Anzelgen-Manuskripte.da wir am

14. IEUON Monais die Annehme

ebichließen müşşen,



HOHNER gegen zehn Monataraten.

Gratis großer farbiger Katalog mitub. 100 Abb.-Alle Instrumente ip Originaltarben

LINDBERG Gridtee Holmer-Yespendans Section. MUNCHEN Raufungeratrada 14



Rouft beim Jochmann

Metallbetten

Schlefelem - Kinderpetter

Marks Elsu

Taxchen Bana Apetholic! Unenthehrl. In Reine, Sport v. Hanshalt. In perchaarky, bulmach, 18tesiog, our SM, 2,25 4. Suchu, Bei Nightpelalien Zurücknahme. W. Stender, Hannever 97/1,

Markneuklichen Gegr. 1895 Friesenstr. 21. Richt nur die Mädel.

auch Elteen und Ergieher lefen "Das Deutsche Möbel"

2 DM. . Gligtton

Lauten, Blockflölen

Hand-

hermonikas

usw. hand-

gearbellet

Heuptkala

log 40

grelist Ratonzahig

Max & firnst Flechel

Werkställe

Druia Bielchwachs ommersprossen

Anzeigenwerbung bringt Erfolg!

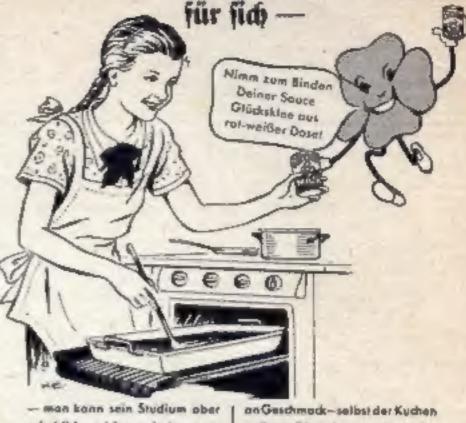

Out tochen ift eine Biffenschaft

erbeblich verkürzen, indem myn gleich von Anlang on Glückskies benutzt i Mit Glücksklee sind nicht nur Koffee, Kakaa köstligher - ALLE Gerichte gewinnen

gellagt. Diese immer gleichmästig pehaltvalle, erglebige Milch kann man beguen in Varrat hatten, denn sie häll sich unbegranzt in der geschlossenen Date.

Ollas ylüsti mil

aus ber rot- weihen Doje

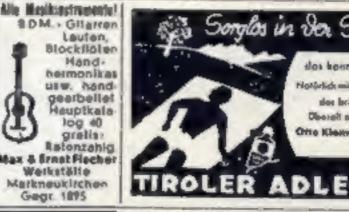

Sorglos in Dor Sonne Bratenslos kenn men ner "Osélien" raten! Horarida -- THEOLER ADLER NUSSOL slee lingunt und achützt so hearlight Obereit erhältlich: -\$0, -\$0, 1.20 Otto Klament, Münckun, Londwahryn. PS

ble Jingeigen

eider

frühjahr

Sommer





Erhalle Dir Dein Erbant — BIOX-ULTRA ble schimmende ZAHNPASTA sie ist mild und erfrischend Mejunde weiße Jahne durch BIOX-ULTRA Sauerftoff. ZAHNPASTA ohne faden Areidegeschmad

## UNTERRICHT UND AUSBILDUNG

Haushaltungsschulen - Soziale Frauesberufe

Kranken- und Säuglingspflege

Lindau : Bodenfee

Maria

Die Bietichnie d. Anguita-Solpitals Bertin NW 40, Charuborffrafit 3 Das Mutterhaus com beutiden Roten fren,

Denifches Rojes Rreng